

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

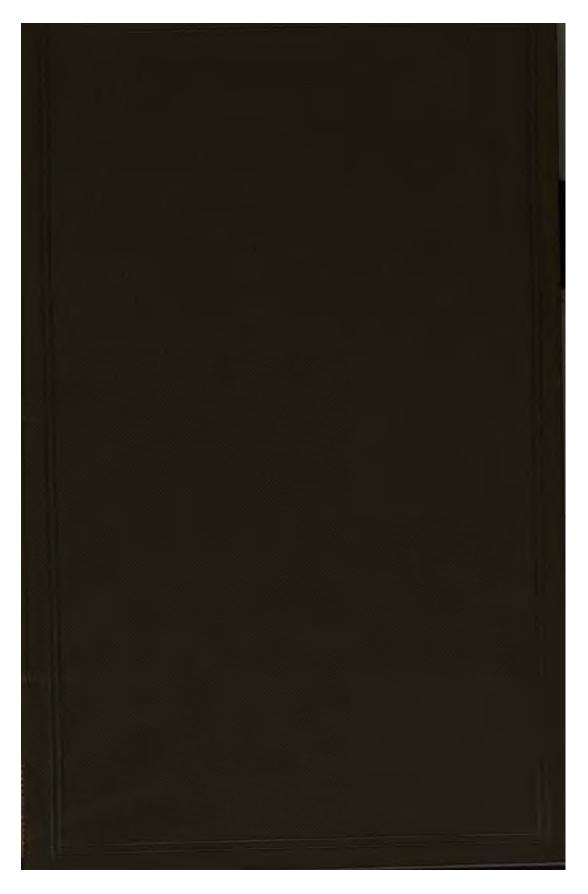











ම් මහතු මහතුව අතුවර එතුව අතුව දුන්ව වෙන්ව අවත්ව වනවට අතුව වෙනවේ වෙනවේ වෙනවේ මෙනවේ මි

# Kaspar Hauser.

Seine Tebensgeschichte

und

der Nachweis feiner fürftlichen Berkunft.

21115

nunmehr zur Veröffentlichung bestimmten Papieren einer hohen Verson.

Don

..... von A ......



Begensburg. Verlag von Alfred Coppenrath. 1883.



## Rene Schrift über Kaspar Hanser ==

Dritte unveränderte Auflage.

### Beniffeton

ber





(1882 Ar. 307 Morgenblatt)

über

### Kaspar Kauser.

Berlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

#### Und abermals Rafpar Sanfer.

Im Jahre 1876 ist nach achtjähriger Dauer ber wieder aufsewachte Streit um Kaspar Hausers Herkunft einigermaßen zur Ruhe gelangt. G. Fr. Kolb war von 1868 an, auf Grund gewichtigen Materials, entschieden für die fürstlich-badische Abstammung Kaspar Hausers eingetreten und hat auch die gegentheiligen Ausstellungen der Weier'schen und der Mittelstädt'schen Broschüre als nichtig und unshaltbar, theilweise sogar als frivol und absüchtlich entstellt, nachsewiesen. Damit waren freilich die Aften noch nicht geschlossen. Kolb selbst hatte angedeutet und zugegeben, daß einzelne Indicien noch zu vervollständigen seien und daß auch das Material dazu vorshanden wäre; daß indeß wahrscheinlich Rücksichten verschiedener Art die betreffenden Persönlichseiten verhinderten, davon öffentlichen Gesbrauch zu machen. Das Austreten des Oberstaatsanwaltes Mittels

ftabt war allerbings auch nicht geeignet, bie Besiter von Material gur Breisgebung beffelben zu ermuthigen; man mußte glauben, ein Majeftateverbrechen zu begeben, wenn man bie Beweise für ein begangenes schweres Berbrechen zu liefern unternahm. Gefahr war indeg feine ju befürchten. Die junachft betheiligte Seite ift von jeber einer gerichtlichen Berhandlung ber Angelegenheit forgfältigft aus bem Wege gegangen. Auch Lebensgefahr für bie Bonner Rafpar Saufere ift feine mehr vorhanden. Das war in ben breißiger Jahren anders, wo bie Bertheibiger Saufers, Anfelm von Feuerbach, Burgermeifter Binber, Dr. Ofterhauser, Dr. Bren, Dr. Albert und Magiftrate= rath Bieberach binnen 4 Jahren mit Tob abgingen und Professor Danmer von zwei Fallen ergabten tonnte, wo feinem Leben nachgeftellt wurde. Dit ber Beit jedoch wurde Brofeffor Daumer feines Lebens ficher: er ftarb unangefochten in bobem Alter im Jahre 1875, nachdem er noch bas Meger'iche Buch fritisch vernichtet hatte. Seine Tochter lebt, jo viel wir wiffen, beute noch bier in Frankfurt.

Es scheint, daß in den letten Jahren verschiedene Rücksichten weggefallen sind, welche die Beröffentlichung weiteren Materials disser verhindert haben; wenigstens glauben wir diesem Umstande die Publikation einer Schrift verdanken zu sollen, in welcher mehrere neue Indicien angegeben und etliche ältere näher präzisirt und begründet werden. Die Schrift faßt ferner alles bisher bekannte Material, darunter auch die aussührlichen Mittheilungen der "Frankfurter Zeitung" aus den Jahren 1868, 1872 und 1874, in übersichtlicher und fließender Darstellung zusammen, so daß wir hier zum ersten Male eine lückenlose Schilderung der Affaire nach ihrer historischen, juristischen, psychologischen und moralischen Seite vor uns haben. Gehen wir auf das Wichtigere des neuen Materials etwas näher ein.

Dem Verfasser lagen nicht blos Feuerbach'sche und Daumer'sche Auszeichnungen, sowie schriftliche Mittheilungen Kaspar Hausers vor, sondern er führt auch einen Gewährsmann ein, einen Freund Daumers, der lange Jahre hindurch still und eifrig dem Geheimnisse nachgespürt und persönlich, zum Theil aus eigenem Antriebe, zum Theil in fürstlichem Auftrage, durch Reisen nach Pforzheim, Karlsruhe, Hochsal, Franksurt, Würzburg, Ansbach, Nürnberg und sogar nach Böhmen und Ungarn, Forschungen angestellt und sich Gewissheit verschafft habe. Diese Gewisheit habe er unter eingehender

Begründung schriftlich niedergelegt. Mit Uebergehung des minder Wefentlichen führen wir zunächst an, was der Gewährsmann betreffs des Mannes, der Kaspar Hauser gefangen gehalten und nach Nürnsberg gebracht hatte, sowie des Ortes der Gefangenhaltung erforscht hat.

Weil gablreiche Angaben in ben Briefen, die Rafpar Saufer bei fich trug, falich waren, jo ichlof ber Bewährsmann, bag auch bie Ungabe, Saufer fomme von Reumarft ber, falfch fei; weit ber habe er überhaupt, bei feiner Unfähigfeit zu geben, nicht tommen fonnen. Der Bewährsmann hielt es für mahricheinlich, baf ber Ausgangs= puntt bes Mariches nach Nikrnberg gerabe jenem entgegengesett war, ben "ber Mann" angegeben, und feine Forschungen führten ihn in füboftlicher Richtung. Dort, 21/2 Stunden von Ansbach entfernt, liegt das ehemals marfgräfliche, jest banerische Luftschlof Kalfenbaus. Früher preußisch, murbe bas Gebiet 1795 für neutral erflärt und fpater Bapern einverleibt. Das Schloß biente im Jahre 1796 ber Reichsgräfin Sochberg, zweite Gemablin bes fpateren Großbergogs Rarl Friedrich von Baben, nach ber Schlacht bei Dalich als Ufpl. Die Gräfin Sochberg ift befanntlich bie Mutter ber Linie, welche durch die Wegichaffung Rafpar Hausers auf ben babischen Thron Auf biefes Schloß und feine Umgebung richtete nun ber Bemabremann feine Thatigfeit.

In Triesborf begegnete er einem alten Manne, ber ihm von einem früheren Auffeber bes Schloffes, einem achtzigjährigen Greife, mit Namen Rafperl (Rafpar Müller), ergählte, von bem man glaube, bağ er um bas Beheimnig Rafpar Haufers miffe. Dies rief bie Erinnerung an ein Gerücht bezüglich eines Müllers in Schwäbisch-Smund hervor, welcher burch bie Rafpar Saufer-Affaire zu Bermögen gelangt fein foll. Db bie beiben Müller miteinander verwandt feien, fonnte ber Bewährsmann nicht ergründen, boch war ihm die Ergahlung Beraulaffung genug, ben alten Rafperl aufzusuchen. Nach längerem Suchen gelang es ibm, ben Aufenthalt bes ehemaligen Raftellans zu entbeden und junachft ben Gohn beffelben zu fprechen; ju bem Bater ju gelangen, wurden inden Schwierigfeiten gemacht, weil berfelbe frant fei und einen besonderen Biderwillen bagegen besite, Fremde zu feben. Das Berbor beschränfte fich beshalb vorerft auf ben Gobn, mit welchem auf weiten Umwegen bie Rafpar Baufer-Beschichte berührt wurde. Der Sohn fam sichtlich in Berlegenheit und ließ die Bemerkung fallen, ber Bater gerathe immer in die übelste Laune, wenn von Hauser gesprochen werde. Aus dem Gespräche mit dem Sohne ergab sich ferner, daß der Alte früher Soldat, längere Zeit mit seinem Reiterregimente in Ungarn gewesen sei und da recht ordentlich magyarisch und slavonisch sluchen gelernt habe. Man erinnere sich, daß Kaspar Hauser einige Brocken ungarisch und slavonisch fannte, was Beranlassung gab, auf diplomatische Requisition die Untersuchungsakten nach Wien zu senden, wo sie bestanntlich verschwunden sind.

Der Gewährsmann brang barauf, zu bem Alten zu gelangen und es wurde ihm schließlich willsahren. Er sand den Alten im Bette, als einen verwildert aussehenden Mann, der mehr stöhnte als die gestellten Fragen beantwortete; als der Name Kaspar Hausersiel, kehrte er sich der Wand zu und schwieg. Der Gewährsmann nahm hierauf nochmals den Sohn vor, konnte aber Nichts von entscheidender Wichtigkeit ersahren. Indessen kehrte er mit der fast zur Gewißheit gesteigerten Vermuthung nach Ansbach zurück, daß Schloß Falkenhaus der Ort war, wo Kaspar Hauser in einem dunkeln Bersließe 12 Jahre lang gesangen gehalten wurde.

Bir übergeben gleichfalls bie Resultate, welche bie Forschungen bezüglich bes Lord Stanhope ergeben haben; fie bestätigen in reichstem Mage Alles, was von biefer zweideutigen und anrüchigen Berfonlich= feit längft vermuthet wurde. Ebenjo übergeben wir, was bie Schrift über ben Fliichtling Garnier, ben Apothefergehilfen Gailer, ben Stubenten Leffing und einige andere Berfonlichfeiten von minberer Bebeutung anführt; es ift wesentlich bas, was unseren Lefern schon von früher her befannt ift; ber Nachweis nämlich, dag von babischer Seite Alles aufgeboten wurde, Die Beröffentlichung von Brofcuren ju hintertreiben, wobei es ihr oft paffirte, bag fie bie Leute bafur hoch bezahlte, etwas zu verschweigen, was fie gar nicht wußten. Auch bie Rolle bes Majors hennenhofer in biefem Prozesse ift bereits bekannt, wenn auch nicht in ber Bollständigkeit, wie die Schrift fie ichildert. Hervorgehoben fei nur, bag bezüglich ber Untersuchungsprotofolle und ber fechszehn Briefe Hennenhofers in bem Prozeff Leffing Die Aften bes Zuricher Kriminalamtes unter Angabe von Tag und Rummern citirt werben.

Etwas ausführlicher muffen wir bei hennenhofer verweilen.

Daß er Memoiren geschrieben und Abschriften an verschiebenen Orten niebergelegt, bas bat er bei Lebzeiten oft genug gejagt, ba er fich baburch beffer fichern zu fonnen glaubte. Die Sache mar aber auch richtig: Bennenhofer hatte felbit ein perfonliches Intereffe baran, bag bie Welt erfahre, er habe nur als treuer Diener ben Befehlen feines Berrn gehorcht. Der Gewährsmann ber Schrift hat Ginficht in Die Memoiren gehabt, bie indeß schon längft ihre Geschichte haben. Die Beröffentlichung berfelben follte nach bem Willen Bennenhofers Enbe biefes Jahrhunderts geschehen. Durch einen Bufall maren fie beinabe im Jahre 1840 in bie Deffentlichfeit gefommen; fie maren bereits in ber Schweiz gebruckt, als ber babifchen Regierung bie Sache verrathen wurde; bie schweizerischen Beborben halfen ihr, bag ihr bie gange Auflage ausgeliefert wurde. Der Sandel wurde auf Befehl bes Ministeriums Blittersborf burch ben Oberamtmann Dreper in Balbobut vermittelt. Gin Exemplar ber Memoiren nebit bem Tagebuche befant fich unter hennenhofers Ropffiffen; biefe und fammtliche Brivatpapiere wurden befanntlich nach seinem Tobe in Freiburg, ebe noch ein Notar bas Sterbezimmer betrat, burch ben hofmarschall Freiherrn b. Rober, im Beifein bes Stadtbireftors v. Uria von Freiburg und eines Polizeitommiffars, mit Beichlag belegt und nach Rarleruhe verbracht. Die beiben anderen Exemplare waren ber babifchen Regierung nicht erreichbar.

Aus ben Memoiren ergibt sich wesentlich Folgendes. Der Erbgroßherzog, später Kaspar Hauser, war am 29. September 1812 geboren und war gesund. Um 15. October Nachts holte die Reichsgräsen Hochberg, als "Weiße Dame" verkleidet, das Kind aus seiner Wiege und legte dasür das sterbende uneheliche Kind eines Bauern-weibes hinein. Den Prinzen nahm Hennenhofer in einem verschlossenen Wagen am Dursacher Thore in Empfang. Das unterschobene Kind starb am folgenden Tage; weder Mutter noch Amme dursten es mehr sehen. Hennenhoser brachte den Prinzen nach einem Schlosse in der Nähe von Karlsruhe (die "Favorite"?) einer Gouvernante, der gesagt wurde, es handle sich um das uneheliche Kind eines Hospfräuleins. Hier blieb das Kind nahezu 4 Jahre lang. Nach der Rücksehr des Großherzogs von Wien (Juni 1815) und da die Gouversnantte Verdacht schöpfte, hielt man das Geheimniß nicht mehr sür sicher, weßwegen der Prinz in den Pfarrhos von Hochsal (bei Laufen-

burg) gebracht wurde. Indeß, so erzählt Hennenhofer, sei am 30. April 1816 ein zweiter Prinz geboren worden, der mit der größten Sorgsalt und unter strengster Beaufsichtigung gepflegt worden sei; er selbst habe — schreibt Hennenhofer wörtlich — mit dessen plöglichem Tode am 8. Mai 1817 nichts zu schaffen gehabt; Herr v. Ende habe in dieser Sache "den Dienst gehabt" und "beim Wiegen sei dann der Brei versalzen worden".

Warum aber fam der Prinz nach Hochfal? Weil das Bauernweib Gewissenstisse bekam und ihrem Pfarrvifar Dietz beichtete, der
das Geheimniß bald errathen mußte, da schon allerhand Gerüchte im
Publikum gingen. Ob Dietz das Beichtgeheimniß verrieth, kamn
nicht bestimmt nachgewiesen werden; doch ist sehr wahrscheinlich, daß
er Schritte that, denn er wurde, obgleich erst im Jahre 1813
recipirt, doch sosort auf die sehr gute, aber auch sehr weit entfernte
Pfarrei Hochsal versett, und eben zu ihm wurde dann der Prinz
verbracht. Pfarrer Dietz plauderte bei einer Hochzeit in Beuggen
das Geheimniß seinen Amtsbrüdern Engesser und Eschbach aus;
Engesser verrieth es dem Pfarrer Demeter von Sasbach, der hinwiederum den Markgrasen Ludwig, den Genossen der Gräfin Hochberg,
in Kenntniß setze. Mit welchen Mitteln die Zungen dieser Herren
gebunden wurden, das lehrt solgender Blick auf ihren Lebenslauf.

Karl Eschbach aus Hochsal, Kooperator in Freiburg, 1814 Pfarrer in Beuggen, 1826 Stadtpfarrer und Defan in Triberg, 1827 Ministerialrath bei ber katholischen Kirchensektion, 1831 Pfarrer in Hochsal, 1851 Ritter, und 1861 Kommandeur bes Zähringer Löwen-Ordens.

Johann Ev. Engesser in Unterbaldingen, 1814 Pfarrer in Mundelfingen, 1823 geistlicher Rath und Mitglied ber katholischen Kirchensektion, 1825 Kommandeur des Zähringer Löwen-Ordens und Direktor der katholischen Kirchensektion, 1827 Geheimer Rath II. Klasse, 1832 auf Ansuchen pensionirt, jedoch unter Beibehaltung seiner Pfarrei Mundelsingen, eine der besten im Lande.

Dr. Jgnaz Demeter, 1818 Pjarrer in Sasbach bei Achern, 1826 geiftlicher Ministerialrath und Ritter bes Zähringer Löwens Ordens, 1833 Domfapitular, 1837 Kommandeur bes Zähringer Löwens-Ordens und — burch unerhörte Intriguen — Erzbischof von Freiburg.

Pfarrer Diet machte keine Carrière mehr; kurze Zeit barauf, nachdem ihm ber Prinz genommen war, ftarb er eines plöglichen Todes. Er ist es offenbar, der die bekannte Flasche mit dem lateinischen Zettel in den Rhein oder wenigstens die Nachricht davon in die Zeitungen besördert hat. Der Prinz wurde von Hennenhofer Juni 1817 über Lindau nach Bahern gebracht, und zwar "zu einem vertrauten und gut bezahlten Manne, dem es als zurückgebliebenes Soldatenkind zu sorgsamer Pflege nebst Angabe für die Zukunst empfohlen worden sei". Dier brechen die Notizen des Gewährssmannes über Hennenhofers Memoiren ab.

Bir übergehen wieber Unwesentliches und kommen zu ben Ereignissen nach dem Tode des Großherzogs Ludwig. Großherzog Karl, der Bater Kaspar Hausers, war 1818 gestorben; man hat bestimmte Andeutungen darüber, daß er Kunde davon hatte, wie man seinen Prinzen mitgespielt, aber er scheute den Standal und nahm sein Geheimniß mit in's Grab. Nur wurde Markgraf Ludwig nach dem Tode des zweiten Prinzen dom Hof nach Salem verdannt. Auch die Großherzogin Stephanie und die Prinzessisch Damilton waren bekanntlich nicht ohne Ahnung des wahren Sachverhaltes. Ueber diesen Punkt gibt die Schrift ebenfalls eingehende Mittheilungen.

Mit bem Tobe Karls hatte junachst Lubwig fein Biel er= reicht: er war Großherzog. Er blieb feiner Berbunbeten treu und ging feine ftanbesgemäße Che ein, fo bag, als er ftarb, auch bie Gräfin Sochberg ihr Ziel erreicht hatte: ihre Kinder murben auf ben großberzoglich badischen Thron berufen. Aber bie Auffindung Rafpar Saufers war langit befannt und über feine wirkliche Abftammung war jo viel gesprochen worben, bag nach bem Ableben Lubwigs ber babische Staatsrath ernftlich bie Frage erbrtern mußte, ob die ältere Linie wirklich erloschen und die jungere Linie zur Regierung berufen fei. Die Aften biefer benfwurbigen Gigung haben ebenfalls ihr Schickfal. Nach ber Ermorbung, Rajpar Saufers verschwanden fie, und jo konnte auch im Jahre 1848 nichts gefunden werben. Die Schrift ergahlt, bag ein gewiffer Sefretar Bacter fie entfernt, aber nicht vernichtet, sondern Indisfretion damit getrieben und fie im Auslande verftedt habe. Der Bewährsmann bat Gin= blick in die Aften gehabt. Bas in ber Staatsrathssitzung vorging, bas hat übrigens auch hennenhofer geschildert, ber barin ein strenges Verhör zu bestehen hatte. Wir theilen auch hier bas Wesentliche mit.

Den Borsit in der Sitzung des Staatsrathes führte der Staatsminister der auswärtigen Angelegenheiten und Kabinetsminister Freiherr v. Berstett; anwesend waren die Minister mit Ausnahme des Herrn v. Bercheim, sowie sämmtliche in Karlsruhe vorhandenen Mitglieder des Staatsrathes. Unwesend war ferner der Erbgroßeherzog Leopold, ältester Sohn der Gräsin Hochberg.

In bas Nebenzimmer waren befohlen: Geheimer Rath Engeffer und Major Hennenhofer; beiben war erflärt worben, bag fie ver-

baftet feien und jett Berhore git befteben batten.

Bevor der Erbgroßherzog Leopold erschien, seizte der Borsützende, Staatsminister v. Berstett, die ganze Angelegenheit auseinsander und endete seine bei seierlichster Stille der Zuhörer gehaltene Rede wie solgt: "Sie wissen sein seine Herren, daß ein rechtsmäßiger Thronerbe lebt, der auf eine verbrecherische Beise der Nachsfolge im Großherzogthume beraubt worden ist. Es liegen dasür die überzeugendsten Beweise vor; es leben noch Theilnehmer und Mitzwisser des Berbrechens, deren Aussagen das etwa noch Mangelnde ergänzen werden. Der regierende Großherzog hat das Zeitliche gessegnet; es fragt sich also, sür wen die Erbhuldigung vorzunehmen ist. Der legitime Nachsolger ist abwesend; er ist ein an Geist und Körper verwahrloster Jüngling; eine Zögerung in der Erbhuldigung müßte der fürstlichen Familie und dem Lande verderblich werden. Es ist ein dringender Fall; man muß handeln, wie es die Staatsstlugheit gebietet."

In diesem Augenblicke trat ber Erbgroßherzog Leopold ein. Sämmtliche Staatsrathe erhoben sich von ihren Sigen. Der Erb-

großherzog trat oben an die Tafel und sprach:

"Der Herr Präsident wird Ihnen die Lage der Dinge dargestellt haben, wie sie ist. Es wird überslüssig sein, Ihnen meinen Schmerz über diese betrübenden Thatsachen auszudrücken; es bürgt Ihnen mein Charafter dafür, daß ich sest entschlossen bin, meinem unglücklichen Berwandten die ihm durch seine Geburt verliehenen heiligen Rechte nun und nimmermehr zu entziehen. Nun ist die Frage, wie dies geschehen könne, ohne daß dem Lande daraus augenblicklich nachtheilige Folgen erwachsen. Dies wird der Gegenstand Ihrer

Berathung sein. Jest aber sollen die Schuldigen in meiner Gegenwart verhört werben, um noch Thatsachen zu ermitteln und die Berbrecher zur gebührenden Strafe zu ziehen."

Das Berhör Engessers ergab, baß er bas Berbrechen, bessen Mitwisser er zufällig geworben, nicht anzeigen konnte, weil die Anzeige hätte an den Staatsrath gehen müssen, bessen Borsitzender — der Größherzog Ludwig war, der Berbündete der Gräsin Hochberg. Engesser wurde in Gnaden entlassen.

Hennenhofer trat im Berhör ungemein frech auf; er berief sich barauf, daß er nur den Besehlen seines Herrn gehorcht habe, und er rechnete, daß man ihm, aus Furcht vor dem Standal, keinen Prozeß machen werde. Er erklärte deswegen, daß er Niemand schonen werde, wenn man ihn vor Gericht stelle. Durch seine Memoiren habe er sür alle Fälle Borsorge getrossen; es würde denen, die ihn etwa heimlich beseitigen wollten, nichts nügen. Diese Argumente versehlten ihren Eindruck auf den Staatsrath nicht; Hennenhoser wurde entlassen und erhielt einstweilen vom Generaltieutenant Schässer Zimmerzarrest. Seinen Degen, den er beim Eintritt abgeben nußte, erhielt er wieder.

Die Sigung bes Staatsrathes bauerte bie halbe Nacht noch fort; ihr Resultat war, bag am folgenden Morgen Leopold von Gottes Gnaden als Großherzog von Baden proflamirt wurde.

Bir übergehen die späteren Machenschaften Hennenhosers und Lord Stanhope's, die schließlich zur Ermordung Raspar Hausers sührten. Bezüglich der letzteren kommt die Schrift zu dem Schlusse: "Stanhope und Hennenhoser sind zum Zwecke der Beseitigung Hausers nach Ansbach gereist und haben die Ermordung entweder selbst mit dem Dolche oder mit vorgeschobener Hand des Unbekannten vollzogen. Auf ihnen und auf Jenen, deren Besehl sie vollzogen, ruht das Berbrechen — das unschuldige Blut. Wer den Besehl dazu gegeben und wer den Hennenhoser, trotz der Staatsrathssitzung, zu einem Morde ausziehen ließ, das sagt die Schrift nicht.

Dagegen wird mitgetheilt, es existire ein Brief Stanhope's an Hennenhofer vom Dezember 1830, in welchem folgende Aeußerung des Großherzogs Leopold vorfommt: "Der Prinz (Kaspar Hauser) solle im Stillen erzogen, bann unter angenommenem Namen in die Residenz gebracht werden, und eine Berbindung mit seiner heran-

wachsenden Tochter Alexandrine würde den Weg zur Ordnung dieser Angelegenheit bahnen." In demselben Briefe habe sich Stanhope höchst günstig über den edlen und ritterlichen Charafter Leopolds ausgesprochen. Nach dem, was die Schrift über Stanhope aussagt, würde es um den Charafter Leopold's freilich schlimm stehen, wenn er sich auf nichts Anderes zu berufen hätte, als das Lob dieses Schurfen.

Um Schluffe verfichert bie Schrift, fie fei - ba von ben Schuldigen Niemand mehr am Leben ift und bie Nachkommen an ben Berirrungen ihrer Borfahren nicht schuld seien - nicht in feindfeliger Absicht geschrieben, sonbern nur zu bem Zwede, ber Beschichte bie Wahrheit ju überliefern und Rafpar Saufers Ehre ju retten. Dem armen Bringen muffe enblich bas Recht eingeräumt werben, in ber Gruft feiner Abnen zu ruben, und für die jetige Dnnaftie burfte bies noch von besonderem Werthe fein, weil bie irbischen Refte Rafpar Saufere basjenige Object bilben, bas ben llebergang ber Nachfolge auf bie Sochberg'iche Linie - ihre Succeffioneberechtigung ift im Familienstatut bom 4. October 1817 und burch Staatevertrag vom 10. Juli 1819 ausgesprochen und im Kongreß von Machen 1818 anerkannt worben - motivire. Es ware ein Beispiel edelfter Ritterlichfeit, wenn es bagu fame, bag Rafpar Baufer, fei es öffentlich ober in ber Stille, ein warmes Unbenfen geweiht wurde, wie es einem rechtmäßigen Bringen von Baben gebühre. Dann mare eine feit Jahrzehnten fortbrennenbe Frage erledigt, ber beife Bunich ber Großherzogin Stephanie und zugleich ihr "letter Wille" erfüllt-

Wir schließen uns biesem Bunsche von Herzen an, und ware es auch nur, bamit ber arme Kaspar Hauser endlich einmal in jeder Beziehung zur Rube fomme.

Welches Aufsehen diese Schrift in allen Kreisen erregte, beweist bas Nothwendigwerden schon einer britten Auflage innnerhalb sechs Wochen. Die Perlagshandlung.

# Kaspar Kauser.

## Seine Tebensgeschichte

าเทอ

der Nachweis seiner fürstlichen Gerkunft.

Aus

nunmehr zur Veröffentlichung bestimmten Papieren einer hohen Person.

Don

. van A . . . . . .



Dritte Auflage.

Regensburg.

Verlag von Alfred Coppenrath.
1883.



Denn wir es unternehmen, in dieser Lebensssizze einer geheimnisvollen Existenz näher nachzuspüren, so beseelt uns, ferne von unbescheibener Neugierbe ober einer Nebenabsicht, nur das Gesühl, historischer Wahrheit gerecht zu werden, das Mitleid für ein unverschuldet versehltes Dasein auf's Neue zu wecken, sowie die Ehre und das Undenken des vielverleumdeten "Nürnberger Findlings" zu retten.

Die in trauriger Einförmigkeit verflossenen Tage eines Jüngslings, das Geheimnis seiner Geburt, seine seltsamen Schicksale, wie sein gewaltsamer Tod waren es, welche Jahre hindurch die Ausmerksamkeit der gebildeten Welt auf sich zogen, viele Federn in Bewegung setzen und zuletzt Gegenstand leidenschaftlicher Erörterungen wurden.

Die Einen wollten in Kafpar Hauser bas bebauerungswürdige Opfer dunkler Tücke sehen, während Andere in ihm nur einen versichmitzten Betrüger oder ein willenloses Werkzeug verborgener Pläne zu erkennen wähnten.

Solch' verworrene Faben zu entwirren, ein bisher nicht aufgeklärtes Berbrechen zu ergründen, die Schuldigen an das Licht ber Deffentlichkeit zu ziehen, bies ist zunächst ber Zweck bieser Schrift. Sie zerfällt in zwei Hauptabtheilungen.

In ber ersten wird Hausers Lebensgang vom ersten Auftreten in Rürnberg bis zu dem an ihm versuchten Morde geschildert, seine frühere Leidensgeschichte nach dessen eigenen Aussagen erzählt und an diese Forschungen schließen sich die von verschiedenen Seiten angestellten physiologischen wie psychologischen Beobachtungen über diese seltsame Erscheinung an und behandelt dann die weitere Lebensperiode Hausers bis zu seinem frühen Ende.

In dem zweiten Theile folgen die Bemerkungen, Bermuthungen, Beweise und Schlüsse, welche sich aus diesem rathselhaften Gegenstand ergeben haben.

Es ist in der Stadt Nürnberg altherkömmlich, daß der Pfingstmontag allgemein zu Aussschigen, früher namentlich nach Erlangen, jetzt auch nach weitergelegenen Orten, benützt wird, so daß an jenem Tage die Stadt wie ausgestorben ist.

An einem solchen Pfingstmontag nun und zwar am 26. Mai 1828 Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr, begegnete einem Nürnberger Bürger, dem Schuhmacher Georg Leonhardt Weichmann, am Eingange der Kreuzgasse, bei dem sogenannten Unschlittplatze ein junger Mensch, dem Anscheine nach 16—18 Jahre alt, welcher in Bauernkleidern, einem Betrunkenen gleich, dahin wankte und weder gehörig aufrecht stehen, noch sich ohne Mühe vorwärts bewegen zu können schien.

Der Burger nahte fich bem jungen Fremdlinge, ber ihm einen Brief mit ben Worten entgegenhielt "hinweisen, wo Brief hingehört."

Der Brief führte die Aufschrift:

An Tit. Hern Wohlgeborner Rittmeister bei ber 4. Esgataron bei 6 Schwolische Regiment in Nürnberg.

Beichmann, ber gerade zum neuen Thor gehen wollte, nahm ben jungen Menschen mit, um sich bort bei dem Bachposten nach der Bohnung des Rittmeisters zu erkundigen. Unentschieden ist es bis jetzt geblieben, ob jener Bürger nur zufällig den fremden Knaben auf der Straße begegnete, oder ob er von dessen Ankunft schon früher unterrichtet war.

Die Wohnung bes Rittmeisters ber 4. Escabron, welcher sich "von Wessenich" nannte, lag unferne, im Hause zum schwarzen Kreuze.

Dajelbst angelangt, zog ber Bürger bie Thurglocke und ging weiter.

Dem öffnenden Bedienten des Nittmeisters trat der Fremdling, ben hut auf dem Kopfe, den Brief in der Hand mit den in altsbaperischem Dialeste gesprochenen Borten entgegen: "ä söchene Reiter möcht' ih wäh'n, wie mei Bottä gwähn is."

Auf die von dem Bedienten an ihn gestellten Fragen, die der Bursche nicht einmal zu verstehen schien, wiederholte er immer nur die obigen Worte.

In Abwesenheit bes Rittmeisters wurde der Brief der Frau desselben gebracht und diese befahl, dem Knaben, welcher sehr ermüdet schien, Fleisch, Bier und Milchbrod zu reichen; doch der junge Mensch wies Alles von sich und beutete weinend, unter dem Ausdrucke heftiger Schmerzen, auf die gleichsam unter ihm brechenden Hüße. Endlich versuchte er von dem Fleische zu kosten, doch gleich den ersten Bissen gab er unter Zuckungen des Eckels wieder von sich; ebenso ging es mit dem Bier, das man ihm reichte; dagegen verzehrte er ein Stückschwarzes Brod mit wahrem Heißhunger und Wasser trank er mit sichtlicher Freude.

Bergebliche Mühe war es jeboch, etwas Näheres von ihm über seine Ankunft in Nürnberg zu erfahren; er schien zu hören, ohne zu verstehen, zu sehen, ohne zu beobachten, sich mit den Füßen zu bewegen, ohne deren Gebrauch zu kennen. Seine Sprache bestand in unverständlichen Tönen, außer den häufig wiederfehrenden Worten "Reiter wäh'n zc."; auch brach er häufig in Thränen und Schmerzenslaute aus.

Bis zur Nachhausekunft bes Rittmeisters führte man ben Findling, welchen man für einen Wilben hielt, in ben Pferbestall, wo er fich auf's Stroh legte und alsbald in Schlaf versank.

Endlich kam ber Rittmeifter von seinem ländlichen Ausstuge zuruck, auf welchem ihn ein Bekannter, ber auf ber Polizei angestellt war, begleitet hatte und gerabe im Begriffe war, ihn zu verlaffen, als ber Bediente seinem Herrn ben sonderbaren Besuch melbete.

Herr von Wessenich hielt beghalb seinen Freund noch zurück und ging mit ihm in ben Stall, ben schlafenden Jungen zu seben.

Der Brief wurde bem Nittmeister von seiner Frau mit ben Worten übergeben: "Unsere Familie hat sich um ein Mitglied vermehrt," welche Neußerung den Rittmeister nicht wenig aufbrachte; Herr von

Weffenich ging nun in ben Stall jurud, wo ber junge Unbefannte ingwijchen aufgewedt worben und aufgestanden war.

Der Anblick der schönen Uniform und des glänzenden Säbels machten den armen Findling ganz betäubt, auf alle Fragen des Rittmeisters murmelte er jedoch nur immer wieder die, wie es schien, papageimäßig eingelernten Worte: "im großen Dorf — mei Bater — Roß boam — Brief hinbört 2c."

Der Rittmeister wurde ungedulbig, weil er ben Jungen nicht verstand und bemerkte bem Polizeiofficianten, es musse hier Betrug im Spiele sein, er kenne ben Burschen nicht zc. — bie Sache gehe die Polizei an.

"Nimm ben Jungen mit bem Briefe und laffe ihn babin führen," sagte schließlich ber Nittmeifter, was ber Polizift dann auch burch einen herbeigeholten Polizeisoldaten vollführen ließ.

Gegen 8 Uhr Abends war ber Weg zur Polizei — für den Zuftand bes jungen Menschen ein Marterweg — zurückgelegt.

Die Polizeimänner wußten nicht, ob sie ihn für einen Blöbober Wahnsinnigen oder für einen Halbwilden halten sollten; auch
bie Vermuthung tauchte auf, daß in diesem Buben ein feiner Betrüger
stecken könne. Die letztere Meinung bildete sich namentlich, wiewohl
sie gleich wieder als unhaltbar aufgegeben wurde, durch folgenden
Umstand:

Man fam nämlich auf den Einfall zu versuchen, ob der Mensch vielleicht schreiben könne, gab ihm eine Feder mit Tinte, legte einen Bogen Papier vor ihn hin und forderte ihn auf zu schreiben.

Er schien barüber Freude zu zeigen, nahm die Feber, nichts weniger als ungeschickt, zwischen seine Finger und schrieb zu aller Anwesenden Erstaunen in festen leserlichen Zügen den Namen:

#### Raspar Sauser.

Er wurde jett weiter aufgeforbert, auch den Namen des Ortes beizuseten, von welchem er herkomme, aber er that hierauf nichts, als daß er wieder sein "Reiter wäh'n" 2c. — "hoam weissa" — und "Roß hoam" hervorstöhnte, was bald klar machte, daß, wie diese Worte seinen ganzen papageimäßig eingelernten Wortvorrath bildeten, so diese Namensschrift Alles war, was er schreiben gelernt hatte.

Bleifch und Bier, bas man ihm auf ber Polizei reichte, wies

er ebense wie er es bei bem Mittmeister gethan hatte, jurud; Baffer und Broe bagegen nahm er haftig ju fich. Als man ihm Spielfachen und namentlich ein hölzernes Pferb gab, war sein Benehmen bas eines taum Sjührigen Linbes in einem Jünglingstörper.

Du vorberhand nichts weiter mit bem Findlinge anzusangen war, überließ man bas llebeige ber Zeit und übergab ihn bem Gefängnißwarter hiltel mit bem Befehle; ihn genau zu beobachten.

Rafpar Haufer, fo werben wir ihn für bie Folge neunen, trug, als er nach Rintnberg tam, auf bem Ropfe einen runben mit gelber Seibe gefütterten, mit rothem Leber bejehten etwas groben Filhbut von ftabtischer Form, in welchem bas halbansgefratte Bilb ber Stadt München zu sehen war.

Die Zehen seiner nachten Fuße saben aus gerriffenen, ihm nicht anpassenben, mit hufeisen und Nageln beschlagenen halbstiefeln mit hoben Absätzen bervor.

Um seinen Hals war ein schwarzseibenes Halbtuch geschlungen. Ueber einem groben Bembe und einer schon ausgewaschenen rothgetupften zeugenen Weste, trug er eine grantuchene Jacke, welche aber, wie sich erst später herausstellte, ber Schneiber ursprünglich zu keiner Bauernsacke zugeschnitten hatte; auch die etwas seineren gleichsfalls grantuchenen Bantalons, welche wie Reithosen besetzt waren, gehörten wohl ursprünglich eher einem Förster zc. als einem Bauern.

Rafpar trug ein weißes rothgegittertes Schnupftnichlein bei fich mit ben rothgezeichneten Buchftaben K. H.\*)

Außer einigen blau und weiß geblumten Lappen, einem beutschen Schlüssel und einem Papier mit etwas Goldsand — den wohl Riemand in Bauernhütten sucht — fand sich in seiner Tasche ein kleiner hörnerner Rosenfranz und ein ziemlicher Vorrath "geistlichen Segens", nämlich außer geschriebenen katholischen Gebeten, mehrere geistliche Druchschriften, z. B. Geistliche Schildwacht, — Kunst, die verlorene Zeit und übel zugebrachte Jahre zu ersetzen zo. — einige ohne Druckort, andere mit den Druckorten Alkötting, Burghausen, Salzburg und Prag.

<sup>\*)</sup> Es wurde mit biefen Rleibungsftuden, welche in ber Untersuchung außerft wichtige Gegenstände hatten fein follen, so gleichgiltig verfahren, bag man 3. B. Demb und Stiefel, angeblich wegen schlechter Beschaffenheit, sogleich wegmarf.

Der an ben Rittmeister abressirte Brief, mit welchem in der Hand Hauser in Nürnberg auftrat, war nach Form und Inhalt folgender:

Bon ber banrischen Grang bag Ort ift unbenannt 1828.

Sochwohlgeborner Dr Rittmeifter!

Ich schücke ihnen einen Anaben ber möchte seinen König getreu bienen, verlangte er, dieser Knabe ist mir gelegt worden 1812 den 7 Oftober und ich selber ein armer Taglöhner, ich habe auch selber 10 Kinder, ich habe selber genug zu thun, daß ich mich sortbringe und seine Mutter hat mir um die Erziehung das Kind gelegt, aber ich habe sein Mutter nicht erfragen Können, jetzt habe ich auch nichts gesagt, daß mir der Knabe gelegt ist worden, auf der Landgericht.

Ich habe mir gedenkt, ich müßte ihm für mein Sohn haben, ich habe ihm Christlichen Erzogen une habe ihm Zeit 1812 Keinen Schritt weit aus dem Haus gelaßen daß Kein Mensch nicht weiß da von wo Er auserzogen ist worden und Er selber weiß nichts, wie mein Hauß Heißt und daß ort weiß er auch nicht sie dersen ihm schon fragen, er kann es aber nicht sagen, daß lessen und schreiben Habe ich ihm schon gelehrt, er kann auch mein Schrift schreiben, wie ich schwolische werden, was sein Bater gewessen ist, Will er auch werden, wen er Eltern häte, wie er Keine hate wer er ein gelehrter Bursche worden Sie dersen im nur was zeigen, so kann er es schon.

Ich habe im nur bis Neumark geweißt da hat er selber zu ihnen hingehen mussen, ich habe zu ihm gesagt, wenn er einmal Solvat iß, kome ich gleich und suche ihm Heim sonst hätte ich mich Bon mein Hals bracht.

Bester Hr Rittmeister sie bersen ihm gar nicht tragtiren er weiß mein Orte nicht, wo ich bin, ich habe im mitten bei ber Nacht fortgefürth es weiß nicht mehr zu Hauß

Ich empfehle mich gehorsamt Ich mache mein Namen nicht Kuntbar ben ich Konte gestraft werden,

Und er hat Rein Kreuzer gelb nicht bei ihm, weil ich selber nichts habe wen Sie ihm nicht Kalten (behalten) so muffen Sie ihm abschlagen oder im Raufang ausbenggen. Es lag biefem Briefe zugleich ein mit lateinischen Buchftaben, jedoch mahrscheinlich von berfelben Hand geschriebener Zettel bei, welcher lautete:

Das Kind ist sehon getauft sie heist Kasper in Schreibname missen Sie im Selber geben das Kind moechten Sie aufziehen Sein Vater ist ein Schwolische gewesen wen er 17 Jahre alt ist so schieken Sie im nach Nirnberg zu 6<sup>na</sup> Schwolische Regiment da ist auch sein Vater gewesen, ich bitte um die Erzikung bis 17 Jahre geboren ist er im 30 Aperil 1812 im Jaher ich bin ein armes Mägdelein ich kan das Kind nicht ernehren sein Vater ist gestorben.

Das Siegel, womit der Brief roth verschlossen war, scheint ein Handwertssiegel zu sein; beim Ausmachen bes Briefes wurde es aber zu sehr verlegt, als daß man seine ursprüngliche Beschaffenheit erkennen tonnte. Die darauf besindlichen Buchstaden, welche man noch für ein G J R oder G T R halten kann, sind ohne Zweisel, um sie unkenntlich zu machen, nach dem Einsiegeln herausse oder abgefragt worden. Durch Bergleichung der Handschrift des in den Brief selbst eingeschlossenen, auf ein Octavblättigen geschriebenen Zettels, mit der Handschrift des Briefes, ergibt sich, wenngleich sene mit lateinischen, dieser mit deutschen Buchstaden geschrieben ist, eine große Aehnlichkeit zwischen beiden Schriftzügen.

Anch find beibe offenbar mit ein und berfelben Tinte geichrieben und es geht baraus hervor, daß ber Zettel nicht ichon vor
16 Jahren, sondern gleichzeitig mit dem Briefe geschrieben und also
erdichtet wurde. Denn ware der Zettel 16 Jahre alter als der Brief,
so würde die Tinte eine ganz andere Farbe als die im Briefe angenommen haben. Dies scheint der übrigens schlaue, bösartige Betrüger
vorber nicht erwogen zu haben.

Das Wasserseichen im Papier heißt J. Reindel, unter biesem Ramen bestand eine Papiermühle in Mühlhof, im töniglichen Landgericht Schwabach im Rezattreise bes Königreiches Banern. Bielleicht gibt es aber auch wo anders Papiersabrifanten dieses Namens. Kaspar Hauser war bei seinem Erscheinen in Rürnberg 4 Fuß 9 Zoll banr. Maaß groß und mochte damals vielleicht in seinem 16.—17. Lebenssahre stehen. Ein ganz dünner Flaum überzog Kinn und Lippen,

bie sogenannten Weisheitszähne fehlten noch und sind erst im Jahre 1831 hervorgebrochen. Seine hellbraunen, sehr feinen Haare, bäuerlich zugeschnitten, fräuselten sich in kleine Locken. Sein Körperbau, untersieht und breitschultrig, zeigte ein vollkommenes Ebenmaß ohne irgend ein sichtbares Gebrechen.

Seine Haut war fehr weiß und fein, seine Gesichtsfarbe nicht eben blühend, boch auch nicht frankhaft; seine Glieber gart gebaut, die kleinen Hande schön geformt, ebenso die Fuße, welche keine Spur zeigten, daß früher ein Schuh sie beengt oder gestrückt habe.

Die Fußsohlen waren ohne Hornhaut, so weich wie bas Innere einer Hand und über und über mit frischen Blutblasen bedeckt, beren Spuren noch mehrere Monate später zu sehen waren. An beiben Armen zeigten sich die Narben der Impfung; an seinem rechten Arme siel eine noch mit frischem Schorf bedeckte Wunde auf.\*)

Sein Gesicht war bamals sehr gemein und wenn in Ruhe, saft ohne Ausbruck, die unteren Theile besselben traten etwas vor, was ihm ein thierisches Ansehen gab. Auch der stiere Blick seiner bläulichen, übrigens sehr klaren Augen, hatte den Ausbruck thierischer Stumpfheit.\*\*)

Seine Gesichtsbildung änderte sich nach einigen Monaten gänztich, der Blick gewann Ausbruck und Leben, die hervorragenden untern Theile des Gesichts traten mehr zurück und die frühere Physiognomie war kaum wieder zu erkennen. Sein Weinen bestand in der ersten Zeit in einem häßlichen Berzerren des Mundes; bewegte aber irgend etwas Angenehmes sein Gemüth, so verbreitete sich über seine Miene ein liebliches Lächeln, alle Herzen gewinnende Freundlichkeit, der unwiderstehliche Reiz der Freude eines unschuldigen Kindes.

Seine Hande und Finger wußte er so gut wie gar nicht zu gebrauchen. Die Finger spreizte er fteif und weit auseinander mit

<sup>\*)</sup> Rafpar erzählte später, daß biefe Bunde von einem Schlag mit einem Stud holz herruhre, ben ihm ber Mann, "bei bem er immer gewesen", verseht habe, weil er einmal zu viel Larm gemacht habe.

<sup>\*\*)</sup> Appellationsgerichtsbireftor Ritter Anselm von Feuerbach außerte gleich Anfangs ben Bunich, es möge Rafpars Gesicht gezeichnet werben, weil es fich gewiß balb verandern werde; jener Bunich blieb unerfüllt, die Bermuthung Feuerbachs wurde indessen balb mahr.

Ausnahme bes Zeigefingers und bes Daumens, beren Spigen er gewöhnlich auf eine Beife zusammenhielt, bag fie einen Zirkel bilbeten.

Wo andere Menichen nur einige Finger brauchen, bediente er

fich ftete ber gangen Sanb.

Sein Gang, ähnlich bem eines Kindes, bas am Gängelband seine ersten Bersuche macht, war eine peinliche Mittelbewegung zwischen Fallen und Aufrechtstehen.

Statt beim Gehen mit der Ferse zuerst aufzutreten, setzte er mit gehobenen Beinen Ferse und Bordersuß zugleich auf den Boben und stolperte langsam schwerfällig vor sich hin. Defters siel er, bei geringem hinderniß oder Anstoß, der Länge nach zu Boden.

Beim Auf= und Absteigen von Treppen mußte er noch lange geführt werben.

Dr. Ofterhausen in Nürnberg hat ein ausführliches gerichtsärztliches Gutachten über Hausers Körperzustand abgegeben, in welchem er unter andern interessanten Aufstellungen fagt:

"Wenn er mit ausgestrecktem Ober= und Unterschenkel in hori= "zontaler Lage auf dem Boden sitt, so bildet der Rücken mit der "Beugung des Oberschenkels einen rechten Winkel und das Kniegelenk "liegt in gerader Streckung so fest auf dem Boden, daß am Kniedug "nicht die geringste Höhlung zu bemerken und kaum ein Kartenblatt "unter die Kniekehle zu schieden ist zc. Daraus geht genügsam hervor, "daß der Findling viele Jahre hindurch ununterbrochen in sitzender "Stellung zugebracht haben muß."

Das Befrembenbe an Hauser bei seinem Erscheinen in Rürnberg gestaltete sich in ben nächsten Tagen zu einem dunkeln grauenhaften Räthsel, zu bessen Lösung man in mancherlei Bermuthungen vergebens den Schlüssel suchte. Nichts weniger als blöd- oder wahnsinnig, dabei so sanst, folgsam und gutartig, daß Niemand versucht werden konnte, diesen Fremdling für einen Wilden oder für einen unter den Thieren des Waldes aufgewachsenen Knaben zu halten, zeigte sich an ihm (jene stets wiederkehrenden Worte "Reuta wäh'n" z. ausgenommen) ein so vollständiger Mangel an Wörtern und Begriffen, eine so gänzliche Unbekanntschaft mit den gewöhnlichsten Gegenständen und den alltäglichsten Erscheinungen der Natur, solch eine Gleichgiltigkeit, solch ein Abscheu gegen alle Gewohnheiten, Bequemlichkeiten und Bedürsnisse des Lebens, dabei so außerordentliche Eigenthümlichkeiten in seinem ganzen geistigen, sittlichen und physischen Wesen, daß man sich in die Wahl versetzt glauben konnte, ob man ihn sir einen durch irgend ein Wunder auf die Welt herabversetzten Bürger eines andern Weltkörpers oder für jenen Menschen des Plato nehmen solle, der unter der Erde geboren und ausgewachsen erst im Alter der Reise auf die Oberwelt zum Lichte der Sonne herausgestiegen ist. Hauser zeigte beständig gegen alle Speisen und Getränke, außer trockenem Brode und Wasser, den heftigsten Widerwillen. Nicht nur der Genuß, sondern der bloße Geruch unserer gewöhnlichsten Speisen erregte ihm Schauber oder noch mehr; — ein Tröpfchen Wein, Kassee und dergleichen heimlich unter sein Wasser gemischt, verursachte ihm Angstschweiß, Fieber, Erbrechen und heftiges Kopsweh.

Bei Nacht, bie für ihn regelmäßig mit Untergang ber Sonne anfing, und mit ihrem Aufgange endigte, lag er auf feinem Strohsade; bei Tage saß er, die Füße gerade vor sich ausgestreckt, auf dem Boben.

Mis er zum erften Dale eine brennenbe Rerge bor fich fab, er= gotte ibn bie leuchtenbe Flamme, er griff arglos binein und verbrannte fich Sand und Finger, die er ju fpat unter Beinen guruckzog. Um ibn zu erproben, wurde mit blanken Gabeln nach ihm gehauen und geftochen, er blieb babei gang unbeweglich, blingte nicht einmal mit ben Augen und ichien gar nicht ju abnen, bag ihm mit biefen Dingen irgend ein Leib geschehen fonne. Als ihm ein Spiegel vorgehalten wurde, griff er nach feinem eigenen Spiegelbild und wendete fich bann nach ber Rückseite, um ben Menschen zu finden, ber babinter ftecte. Bas er Glangendes fab, barnach langte er wie ein fleines Rind, und weinte, wenn er es nicht erreichen fonnte ober wenn es ihm verfagt wurde. Unter ben vielen auffallenben Erscheinungen, die sich in ben erften Tagen an Rafpar zeigten, bemerfte man, bag bie Borftellung von Roffen, befonders von bolgernen Roffen, für ihn von nicht geringer Bebeutung fein miiffe. Das Wort "Rog" fcbien in feinem Wortvorrath, ber faum aus einem Dutend Bortern beftand, die Sauptrolle ju fpielen. Diefes Wort murbe am allerhäufigften bei ben verschiebenften Belegenheiten und Gegenständen von ihm ausgesprochen und zwar nicht felten ohne Thränen in wehmuthig bittenbem Tone, als brucke er ba= burch bie Sebnfucht nach irgent einem Pferbe aus. Go oft man ihm eine Rleinigfeit, eine glangenbe Mange, ein Band, ein Bilbchen ic.

ichentte, fprach er "Rog! Rog!" und gab burch Mienen und Gebarben ben Bunich zu erfennen, biefe Schönbeiten einem Roffe anguhängen. Gines Tages befam ein Polizeisolvat ben Ginfall, ibm ein weißes bolgernes Pferd auf die Wachstube, auf welche Saufer täglich geführt wurde, zu bringen. Während er sich bisher unempfindlich, gleichgiltig, theilnahmslos ober niebergeschlagen gezeigt hatte, wurde er beim Anblick biefes bolgernen Roffes wie umgewandelt und benahm fich, als batte er in biefem Bferbeben einen alten, langerfebnten Freund wiedergefunden. Ohne larmende Freude, aber mit lächelnbem Gefichte gleichsam vor Freude weinent, feste er fich fogleich auf ben Boben ju dem Pferbe bin, ftreichelte es, hielt unverwandt feine Augen barauf geheftet und versuchte es mit allen ben bunten, glänzenden, flingenden Kleinigfeiten zu behängen, welche er burch Wohlwollen erhalten batte. Erft jett, ba er bas Rögen bamit fcmuden tonnte, fcbienen alle biefe Dinge ben richtigen Werth für ibn zu haben. Als bie Zeit fam, um bie Wachftube zu verlaffen, fuchte er bas Rog aufzuheben, um es mit fich nach Saufe zu tragen und weinte bann bitterlich, ale er wahrnahm, bag er in seinen Armen und auf feinen Fugen gu schwach sei, um biefen seinen Liebling mit sich über bie Schwelle ber Stubenthure hinauszubringen. Go oft er bann wieber die Wachftube besuchte, feste er fich ju feinem lieben Rog auf ben Boben nieber, ohne die Menschen um sich ber im minbesten zu beachten. Aber auch in seinem Wohnstübchen im Thurme, bas er alsbald für sich allein erhielt, verjah man ihn nicht blog mit einem, fonbern mit verschiebenen Roffen. Diese Roffe waren von nun an, fo lange er fich ju Saufe befant, unausgesett feine Bespielen, bie er nicht von feiner Seite, noch aus seinen Augen lieft und mit benen er, - wie man burch eine verborgene Deffnung in ber Thure beobachten fonnte, fich beständig zu schaffen machte. Ein Tag war barin bem anbern, eine Stunde ber andern gleich. Mit bor fich ausgestreckten Giffen auf bem Boben fitent, fcmilcte er feine Pferbe mit Papierfeten, Mingen, Glöcken und Goldflittern und verfiel zuweilen barüber in tiefes Nachbenfen, wie er ben But verschönern ober verändern folle.

Auch führte er biese Pferbe, ohne seine Lage zu verändern, von Zeit zu Zeit vorsichtig und leise, damit das Rollen der Räder kein Geräusch verursache, neben sich hin und her. Nie ag er sein Brod, ohne zuvor jeden Bissen den Pferden an den Mund gehalten zu

haben, nie trant er sein Wasser ohne ihre Schnauze vorher hineins getaucht zu haben, die er bann jedesmal sorgfältig wieder abzuwischen pflegte.

Als er eines Tages mit einem seiner Pferbe über ben Boben such und bieses mit ben Hintersüßen in eine Lücke bes Bobens gerieth und vornen aufstieg, bezeugte er die größte Freude und wieders holte dann beständig dieses ihm so merkwürdige Schauspiel, das er allen Besuchern zum Besten gab. Einst drückte der Gesangenwärter seinen Unwillen darüber aus, daß er allen Leuten immer dasselbe vormache, worauf er dieß zwar unterließ, aber in Thränen ausbrach, weil er sein Noß nicht mehr zeigen solle. Fiel ihm ein Pferd um, so kam er mit großer Zärtlichseit zu Hilfe und suchte es durch Streicheln zu trösten; untröstlich war er aber, als einmal der Gesangenwärter Hiltel einem dieser Pferde, das zerbrochen war, einen Nagel einschlug.

Hieraus und aus vielen andern Umftänden ließ sich vermuthen, was nicht lange nachher zu voller Gewißheit wurde, daß Hauser die Borstellung von Lebendigen und Todten, Beseelten und Unbeseelten, von Organischem und Unorganischem, von Naturgegenständen und Kunsterzeugnissen und seltsam durcheinander mische. Längere Zeit unterschied er Thiere von Menschen blos an ihrer Gestalt, Männer und Frauen an der Kleidung, die ihm wegen der mannigsaltigen in die Augen stechenden Farben, am weiblichen Geschlechte besser als am männlichen gesiel, weßhalb er auch später noch öfters den Wunsch äußerte, ein Mädchen zu werden, d. h. Frauenkleider zu tragen.

Daß aus den Kindern große Leute würden, wollte ihm burchaus nicht einleuchten und am hartnäckigsten widersprach er, wenn man ihm versicherte, daß er doch auch einmal ein Kind gewesen und daß er wahrscheinlich noch bedeutend größer werde, als er schon jetz sei. Erst einige Monate später überzeugte er sich davon, als er an einem an die Wand gezeichneten Waaß nach wiederholten Proben, die eigene Erfahrung von seinem, noch dazu sehr schnellen Wachsthum, gemacht hatte.

Was menschliche Gestalt hatte, ohne Unterschied bes Geschlechtes und bes Alters, nannte er "Bua" und jedes Thier, Hund, Kate, Gans ic. hieß er "Roß".

Als man ihn einige Tage, nachdem er in Rürnberg war, um bie Stadt führte, weil man sehen wollte, ob er vielleicht bas Thor

wieber erfenne, burch welches er nach Rurnberg tam, wußte er feines von bem andern ju unterscheiben und bewied sich theilnahmslos für Alles, was an ihm vorüberging und schaute stumpffinnig und mit befrembetem Blide vor sich bin.

Der Glodenschlag auf ber Thurmuhr fiel ihm erft nach einer Boche auf, er erzeugte in ihm Erstaunen und nach langem Horchen verfiel er in sinnenbes bumpfes hinftarren.

Bon Religion war nicht ein Füntchen, von einer Dogmatit auch nicht bas kleinste Stäubchen in seiner Seele zu finden, so sehr sich einige Geistliche gleich in den ersten Wochen nach seinem Erscheinen zu Rürnberg die unzeitige Mühe gaben, Solches in ihm zu suchen und anzuregen. Von allen ihren Fragen und Reden hätte jedes Thier nicht weniger verstanden und begriffen als Kaspar.

Nach allen biesen Beobachtungen mußte man natürlich bald zu ber ungetheilten Ansicht gelangen, daß Hauser nichts weniger als simpelhaft und von ber Natur verwahrlost, sondern vielmehr auf unbegreifliche Beise von aller Ausbildung und geistigen Entwicklung zurückgehalten worden sein musse. Hauser wurde im Thurm nicht als Gesangener, sondern als ein verlassenes, verwahrlostes, der Pflege und Erziehung bedürftiges Kind behandelt. Der Gesangenwärter nahm ihn Mittags mit sich an seinen Familientisch, wo er zwar am Essen nicht Theil nahm,\*) doch gehörig siten, seine Hände auf menschliche Weise gebrauchen und manche andere Sitte tennen und nachahmen lernte.

Gerne spielte er jest mit ben Kindern des Barters, welche sich ihrerseits ebenfalls nicht ungern mit dem gutmuthigen, durch seine große Unwissenheit selbst Kindern possirlichen Jüngling unterhielten, ihm zur Bermehrung seines Wortvorrathes verhalfen und ihm Begriffe beibrachten, auch Buchstaben vormachten. Man dente sich diesen jungen rüstigen Burschen, dem schon der Ansang eines Bartes um das Kinn sproßte, wie er von Kindern das Sprechen gesehrt wird. Auch von Soldaten nahm er einzelne Wörter an.\*\*)

<sup>\*)</sup> Etwas Anberes als Baffer und Brob genießen, lernte er erst später.

\*\*) Die Frau bes Gesangenwärter Hitel war eine Altbayerin, es bars baher nicht wundern, wenn Hauser die in dieser Familie gelernten Börter in altbayerischem Dialette aussprach und keinensalls dürste von dieser Aussprache etwas bezüglich seiner Bergangenheit herzuleiten sein; auch von den Polizeisolbaten konnte er keine sonderlich rein ausgesprochenen Börter kernen.

Das tobte Spielzeug machte ihm nun keine Freude mehr wie früher, eine Hauptunterhaltung gewährten ihm jetzt Zeichnungen und Aupferstiche, die er in seinem Zimmer an die Bande klebte.

Bald führte ihm die Neugierde täglich eine Menge von Menschen zu, von benen die Wenigsten sich bloß mit dem Angaffen des zahmen Wilden begnügten. Manchen war er wohl nur Gegenstand der Belustigung, doch gab es auch Viele, die sich ihm vernünftig mitzutheilen, ihn geistig zu wecken suchten; auch durch die Spielsachen, die ihm die guten Nürnberger reichlich spendeten, wurde er reicher an Beariffen und Wörtern.

Ungefähr 14 Tage nach Kaspars Erscheinen in Nürnberg führte sein günstiges Geschick ihm ben würdigen Professor Daumer zu, einen damals noch jungen, denkenden Gelehrten\*), der in seinem menschenfreundlichen Herzen den Beruf fand, sich der geistigen Entwicklung des Vernachlässigten anzunehmen, so weit der ungestüme Zudrang der Neugierigen und andere hemmende und störende Ilmspände dieses nur immer gestatteten.

Dem erften Burgermeifter ber Stadt Rurnberg, Beren Binber, ale Chef ber ftabtifchen Polizei, mußte Rafpar nicht blos von Seite bes menschlichen Intereffes, fonbern auch hauptfächlich in amtlicher Beziehung, nabe am Bergen liegen und er widmete biefem feltenen Bolizeigegenftanbe feine besondere Aufmertfamfeit und Theil= nahme. Es war wohl von felbft einleuchtenb, bag bie alltäglichen Umtoformen für biefen nichts weniger als alltäglichen Fall nicht gemacht fein fonnten, und um einigermaßen binter bas Bebeimniß ju fommen, mit formlichen Berboren ic., wenigstens vorberhand nichts ausgerichtet werben fonne. Der Bürgermeifter wählte baber, gewiß mit vollem Recht, einstweilen ben Weg bes freieren, außer= amtlichen Wirfens, er ließ Rafpar fast täglich in feine Wohnung bringen, machte ihn bei sich in seiner Familie beimisch, sprach mit ihm und ließ ihn fprechen, fo gut ober übel biefes geben mochte und bemühte fich, burch vielfältiges wieberholtes Sin- und Berfragen, Ausfunft über fein Leben und Erscheinen in Murnberg zu erhalten.

Auch gelang es Binder endlich nach vieler Milhe, aus ben einzels nen Antworten und Aeußerungen Kaspars, ben Stoff zu einer Geschichte

<sup>\*)</sup> Lebte 1872 noch in Burgburg.

herauszubefommen, welche bereits am 7. Juli besfelben Jahres (1828) in einer öffentlichen Befanntmachung ber Belt mitgetheilt wurde.

Diefe Ungaben find folgende:

Er (Raspar Hauser) wisse nicht, wer er selbst und wo seine Heimat sei. Erst zu Nürnberg sei er "auf bie Welt gekommen".\*) hier habe er ersahren, baß es außer ihm und bem Manne, bei bem er immer gewesen, auch noch andere Menschen und Geschöpfe gebe. So lange er sich entsinnen könne, habe er immer nur in einem Loche, tleinem, niederen Gemache (bas er später auch Käsig nannte) gelebt, wo er blos mit einem Hembe und mit ledernen, hinten aufgeschlitzten Hosen bekleibet gewesen und barfuß auf dem Boben gesessen sei.\*\*)

Er habe in seinem Gemache nie einen Laut gehört, weder von Menschen noch von Thieren noch von sonst Etwas. Den Himmel habe er nie gesehen, noch habe er eine Hellung (Sonne), wie in Rürnberg wahrgenommen. Einen Unterschied zwischen Tag und Nacht habe er nie erfahren, noch weniger habe er die schönen Lichter am Himmel semals zu sehen bekommen. Neben ihm habe sich in dem Boden ein Loch\*\*\*) befunden, wo er seine natürlichen Bedürsnisse verrichtete.

So oft er vom Schlafe erwacht, sei ein Brod neben ihm gelegen und ein Krug mit Basser ba gestanden. Zuweilen habe bas Basser einen sehr bosen Geschmad gehabt, bann habe er bald nach bessen Genusse seine Augen nicht mehr offen halten können und habe einschlafen mussen; ) wenn er hierauf wieder erwacht sei, habe er wahrgenommen, daß er ein reines hemd anhabe und daß seine Nägel

<sup>\*</sup> Gin Ausbrud, ber ihm ipater noch gelaufig mar, um feine Aussehung in Rurnberg und fein Erwachen gum geiftigen Leben gu bezeichnen.

<sup>\*\*)</sup> Nach hausers Angabe, bestätigt burch bas gerichtsürztliche Beschreiben ber Leibesbeschaffenheit von Dr. Ofterhauser, ist er niemals, auch nicht im Schlafe, mit bem ganzen Körper ausgestredt gewesen und gelegen, sondern immer, wachend wie schlafenh, mit gerade angelehntem Rüchen gesessen. Bahrscheinlich, daß die Beschaffenheit seines Lagers und eine besondere Borrichtung ihm diese Stellung nothwendig machten. Er selbst weiß hierüber feine nähere Auskunft zu geben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bahricheinlich mit einem Topfe.

<sup>†)</sup> Daß biefes Baffer mit Opium gemifcht mar, murbe fpater baburch jur Gewiftheit, bag Saufer, als ihm ein Arzt einen Tropfen Opium im Baffer gab, ben "bofen Geichmad" jogleich wieber erfannte.

beschnitten seien.\*) Den Mann, ber ihm Essen und Trinken gebracht, habe er nie im Gesichte gesehen. In seinem "Loch" habe er zwei hölzerne Pferbe gehabt und verschiedene Bänder babei. Mit jenen Rossen habe er sich, so lange er gewacht, stets unterhalten, seine einzige Beschäftigung sei gewesen, sie neben sich herlaufen zu lassen und die Bänder, die er gehabt, ihnen bald so, bald anders aufzulegen oder umzuknüpfen.

So sei ihm ein Tag wie der andere vergangen, er habe nichts vermißt, sei nie frank gewesen, habe — ein einziges Mal ausgenommen — (als er geschlagen wurde) nichts von Schmerz empfunden und überhaupt sei es ihm da viel besser gegangen, als auf der Welt, wo er so viel leiden musse.

Wie lange er in dieser Lage gelebt, wisse er nicht, weil er feine Zeit gekannt. Er könne nicht angeben, wann und wie er in den Käfig gekommen sei, habe auch keine Erinnerung, daß er jemals in seinem Leben sich in einem andern Zustande und anderswo bestunden habe.

Der Mann, bei bem er immer gewesen set, habe ihm nichts zu leid gethan, eines Tages aber, was nicht lange vor seinem Wegsbringen geschehen sein könne, als er mit seinen Rossen zu stark gesahren und zu viel Lärm gemacht habe, sei ber Mann gesommen und habe ihn mit einem Stocke ober Scheit Holz auf ben Arm geschlagen; bies sei die Wunde, die er nach Nürnberg mitgebracht.

Um jene Zeit herum habe sich einmal der Mann in seinem Kerker eingefunden, habe ein Tischen über seine Füße hergestellt, habe etwas Weißes, das er jetzt für Papier erkenne, vor ihm auszgebreitet, dann von hinten her, so daß er den Mann nicht sehen kommte, seine Hand ergriffen und sie mit einem Ding (Bleistift oder Feder) auf dem Papier hin- und hergesahren. Er (Hauser) habe nicht gewußt, was das sei, habe aber gewaltige Freude empfunden, als er die schwarzen Figuren auf dem weißen Papier habe entstehen sehen. Als er seine Hand wieder frei gefühlt und der Mann ihn verlassen habe, habe er in der Freude über die neue Entdeckung nicht

<sup>\*)</sup> Hieraus und aus andern Umftänden ergibt fich, daß Rafpar mährend seiner Einkerkerung immer mit einer gewissen Sorgfalt behandelt wurde; baber erflärt fich benn auch seine lange bewahrte Anhänglichkeit an "ben Mann, bei bem er immer gewesen" und an seinen frühern Aufenthalt.

fatt werben fonnen, biefe Figuren immer wieber von Neuem auf bae Bapier zu malen.

Ueber diese Beschäftigung habe er nun fast seine Rosse vernachlässigt, obgleich er nicht gewußt habe, was jene Züge bedeuten sollten. Der Mann habe auf dieselbe Weise seine Besuche zu verschiedenen Zeiten wiederholt. Hierauf sei der Mann ein anderes Mal wieder gekommen, habe ihn von seinem Lager aufgehoben, ihn auf die Füße gestellt und ihn stehen zu sehren versucht, was er häusig wiederholt habe.

Er habe biejes in ber Art bewerfstelligt, daß er ihn von hinten fest um die Brust gesaßt, seine Tüße hinter Kaspars Jüße gestellt und dieje zum Borwärtsschreiten aufgehoben habe; endlich sei einmal wieder der Mann erschienen, habe seine (Kaspars) Hände über seine Schultern gelegt, jene zusammengebunden und ihn so auf dem Rücken aus dem Loch herausgeschleppt.

Er sei einen "Berg" hinauf (ober hinab) getragen worben.\*) Er wisse nicht, wie ihm gewesen, es sei ganz Nacht geworden und man habe ihn auf den Boden gelegt.\*\*) Dies sei jedes Mal geschehen, wenn es "Nacht geworden" sei, er sei mit dem Gesicht auf dem Boden gelegen, einige Male habe er Brod gegessen und Wasser getrunken und der Mann habe sich öfters bemüht, ihn gehen zu lassen, was ihm immer sehr wehe gethan habe zc. Derselbe habe nichts zu ihm gesprochen, außer daß er ihm immer die Borte vorgesagt "Reutä wähn" zc.; er habe den Mann auf dieser Reise so wenig als früher in dem Loche im Gesicht gesehen, denn dieser habe ihm, so oft er ihn gesührt, strenge bedeutet, immer vor sich hin auf den Boden und auf seine Jüße zu sehen, was er theils aus Furcht, theils auch darum gewissenhaft besolgt habe, weil er ohnehin mit sich und seinen Füßen genug zu thun gehabt habe. Nicht lange zuvor, ehe er in Kürnberg

<sup>\*)</sup> Es ist flar, Kaspar hat die aussteigende Bewegung von der absteigenden — Höhe und Tiese damals selbst im Gefühle noch nicht unterscheiden, noch viel weniger diesen Unterschied durch Worte gehörig unterscheiden können. Bas Kaspar "Berg" nennt, war wohl, wie nach andern Aeußerungen desselben nicht unwahrscheinlich ist, eine Treppe. Kaspar will sich erinnern, daß er beim Tragen neben angestreift sei.

<sup>\*\*)</sup> Diefes "Nachtwerben" bebeutete, wie fich zu nurnberg bei verichiebener Gelegenheit ergab, in Kafpars Sprache auch fo viel wie "ohnmächtig" werben-

wahrgenommen worden, habe ihm der Mann die Kleider angezogen, mit denen er in Nürnberg erschienen. Sehr schmerzhaft sei es ihm gewesen, als ihm die Stiefel angezogen worden seien, denn der Mann habe ihn auf die Erde niedergesest, ihn von hinten gepackt, seine Füße gewaltsam hinausgezogen und ihm so vom Nücken her seine Füße in die Stiefel hineingezwängt; nun sei er wieder vorwärts gegangen, noch elender als zuvor. Er habe, so wenig als früher, irgend etwas von den ihn umgebenden Dingen wahrgenommen, habe nichts beobachten und sehen können, könne daher auch nicht angeben, von welcher Gegend her, in welcher Richtung, auf welchem Wege er nach Nürnberg gekommen sei; nur so viel sei ihm bewußt, daß zulezt der Mann, der ihn gesührt, ihm den Brief in die Hand gedrückt habe und dann verschwunden sei, worauf der Bürger ihn wahrgenommen und zur Wache am neuen Thore gebracht habe.

Dieser Schrift fügte ber Bürgermeister noch eine öffentliche Betanntmachung bei, welche große Sensation erregte und ben Fall zum Gegenstand des höchsten Interesses des In- und Aussandes machte.

Die Befanntmachung, welche beigefügt war, lautete:

"Benn dieses in seiner Art vielleicht einzige, in Aften noch nicht "vorgekommene Beispiel unbarmherziger, unmenschlicher Behandlung "sedes menschlich fühlende Herz ergreift, so möge auch der scharfprüssende Berstand in nachfolgenden treugegebenen Zügen die lautere "Bahrheit dieses Falles erkennen.

"Die weiche Hand unseres Findlings, die einfache Kost, die er "bei äußerem gesunden Ansehen und wohlgenährtem Körper, — mit "dem größten Abschen vor jeder andern ihm dargebotenen — noch dis "zur Stunde genießt, die Empfindlichkeit seiner Geruchs= und Ge"schmacksnerven gegen die einfachsten Gegenstände, z. B. Blumen,
"Milch zc., die auf andere Menschen keinen Eindruck machen — der "mit seinem dem Anscheine nach starken, aber zusolge angestellter Ber"suche sehr schwachen, an die Kräfte eines achtsährigen Kindes nicht "einmal hinreichende Körper, ebensalls im Widerspruch stehende lang"same, schwankende und ihn anstrengende Gang, der ihn in das Alter "eines Kindes von 2 Jahren versetz, die Nervenschwäche, die sich bei "kleinen Anstrengungen durch momentanes Zittern der Hände und
"Bucken der Gesichtsmusseln ausspricht; der zwar helle und weittragende,
"aber nicht frästige, gegen den Eindruck des Tageslichtes sehr empfind-

"liche Blick, die Neigung solchen auf die Erde zu richten, wie die "Neigung zur Einsamkeit; eine gewisse Unbehaglichkeit im freien großen "Reiche der Natur und unter vielen Menschen, die Abneigung gegen "großes Geräusch und gegen Lärmen, die Dürftigkeit in Worten, "Borstellungen und Begriffen von allen simmlichen und übersinnlichen "Gegenständen im auffallenden Contraste mit dem sichtbaren Bestreben, "sich verständlich zu machen und zu verstehen und die Weise, nur in "kurzen abgebrochenen Sätzen zu sprechen — diese wichtigen Erschei"nungen lassen mit vollem Rechte schließen, daß er viele — viele "Jahre lang mit Ausschließung von aller menschlichen Gesellschaft "widerrechtlich eingekerkert gewesen ist.

"Sein reiner, ichulblojer, offener Blid bagegen, die breite bobe "Stirne, bie bochfte Unichuld ber Ratur, Die feinen Beichlechtsunter-"ichied fennt, nicht einmal abnt und erft jest bie Menichen nur nach "ben Rleibern zu unterscheiben gelernt bat, feine unbeschreibliche Sanft= "muth, feine angiebenbe Berglichfeit und Gutmuthigfeit, in ber er "Anfangs immer nur in Thränen und jest nach eingetretenem Ge= "fühle ber Freiheit, mit Innigfeit felbft feines Unterbruckers gebenft, "die querft in beiger Gebnsucht nach feiner Beimath, feinem Rerfer "und Kerfermeifter bestandene, bann aber in wehmuthige Erinnerung "übergegangene und erft jett burch bie liebevolle Behandlung allmählig "verschwindende Unhänglichkeit an bas Bergangene, die eben so auf-"richtige als rührende Ergebenheit an alle Diejenigen, welche häufig "mit ihm umgeben und ihm Gutes erweisen, fein Bertrauen aber auch "gegen alle anbern Menfchen, feine Schonung bes fleinften Infects, "feine Abneigung gegen Alles, was einem Menschen ober Thiere nur "ben leifesten Schmerz verurjachen fonnte, feine unbedingte Folgfam-"feit und Willfährigfeit zu allem Guten ebenjo febr als fein Freifein "von jeder Unart und Untugend, verbunden gleichwohl mit ber "Uhnung beffen, was Bojes ift — und endlich feine gang außerorbent= "liche Lernbegierbe, burch bie er mit Silfe eines ebenfo schnell faffen-"ben als treuen Gebächtniffes, feinen Bortervorrath bereichert und "bereits Borftellungen und Begriffe von vielen Wegenftanben, beren "er außer benen, welche in seinem Kerfer waren, feine fannte -"und jest auch von Zeit und Raum erlangt bat; feine befondere "Borliebe für bie ihm früher gang unbefannt gewesene Dlufit und "für bas Zeichnen, - feine Reigung und Geschicklichkeit Beibes gu

"erlernen, feine gang ungewöhnliche Orbnungsliebe und Reinlichkeit, "wie überhaupt fein ganges findliches Wefen und fein reines unbe-"flecttes Innere - biefe wichtigen Erscheinungen gusammen geben "in bemfelben Make, in welchem fie feine Angaben über feine wiber-"rechtliche Befangenhaltung unterftuten und befräftigen, Die volle "Ueberzeugung, bag bie Ratur ibn mit ben berrlichften "Unlagen bes Beiftes, Gemuthes und Bergens reich aus= "geftattet bat; fie berechtigen aber auch beghalb und bei genauer "Brufung bes fich barans als unwahrscheinlich und erbichtet barftel-"lenden Inhalts bes unter Dr. 1 in Abschrift folgenden Briefes an "ben Rittmeifter") gur bringenden Bermuthung, daß mit seiner wiber-"rechtlichen Befangenhaltung bas nicht minter ich were Berbre-"den des Betruges am Familienftande verbunden ift, mo-"durch ihm vielleicht feine Eltern, und wenn biefe nicht mehr lebten, "wenigstens feine Freiheit, fein Bermogen, wohl gar bie Bor-"tuge pornehmer Beburt, in jedem Falle aber neben ben unichul-"bigen Freuden einer froben Rindheit, Die bochften Buter bes Lebens "geraubt und feine phyfische und geistige Ausbildung gewaltsam unter-"brudt und verzögert worben ift. Der Umftand, bag er im Rerfer "mit feinen Spielfachen fprechen fonnte, ehe er ben Unbefannten ge-"feben und von ihm Unterricht in ber Sprache erhalten hatte, be-"weist aber auch jugleich, bag bas Berbrechen an ihm ichon in ben "erften Jahren ber Rindheit, vielleicht ichon im 2. bis 4. Jahre "feines Alters und baber zu einer Zeit angefangen murbe, wo er "ichon fprechen fonnte und vielleicht schon ber Grund zu einer ebeln "Erziehung gelegt mar, bie gleich einem Sterne in ber bunteln Racht "feines Lebens aus feinem gangen Befen bervorleuchtet.

"Daher ergeht — — — nicht um ihn zu entfernen, "benn die Gemeinde, die ihn in ihren Schoof aufgenommen, liebt "ihn und betrachtet ihn als ein ihr von der Borsehung zugeführtes "Pfand der Liebe, das sie ohne den vollen Beweis der Ansprüche "Anderer auf ihn nicht abtreten wird, sondern nur um das Berbrechen

<sup>\*)</sup> Dem Ausschreiben waren 3 Beilagen Ar. 1, 2, 3 angefügt, von welchen Nr. 1 ben Brief an ben Rittmeister nebst Beischluß, Nr. 2 Bemerkungen hinsichtlich bieses Briefes nebst Signalement von Kaspar Hauser, Ar. 3 Beschreibung ber Gegenstänbe, die Hanser mitbrachte, enthielten, die wir bereits früher mitgetheilt haben.

"zu entbecken und den Bösewicht ober seine Gehilsen aussindig zu "machen, die es begingen, und um ihn dadurch wo möglich in den "Besitz der verlorenen Rechte der Geburt wieder einzusetzen — — "— — an alle Justiz- und Polizei-, Eivil- und Mili"tärbehörden und an alle Diesenigen, welche ein menschliches "Herz im Busen tragen, die dringende Aufforderung, alle, auch die "entferntesten Spuren, Anzeigen und Bervachtsgründe, welche auf "die Entdeckung des Verbrechens führen könnten, der unterzeichneten "Bolizeibehörde mitzutheilen und diese dadurch in den Stand zu "seizen, die Verhandlungen dem tressenden Gerichte zur weitern Ein"schreitung übergeben zu können.

"Es darf in dieser Hinsicht kaum erinnert werden, daß die "Nachsorschungen sich neben der Ausmittlung des Kerkers oder "wenigstens, der wahrscheinlich stillen Gegend, wo er liegt oder ge"legen war (benn der Bösewicht, der Hausen darin gefangen hielt, "möchte jenen Kerker vielleicht gleich nach der Wegführung unseres "Findlings der Erde gleich gemacht haben, um jede Spur davon "vertilgt zu haben) — auch auf die Ausmittlung eines Kindes "richten müssen, welches in einem Alter von 2 dis 4 Jahren vor "14 bis 18 Jahren vermißt worden ist und über dessen Berschwinden "vielleicht bedenkliche Gerüchte in Umlauf gekommen sind.

"Jede Mittheilung, jeder Winf wird dankbar benutt und wenn "sich der Angeber genannt hat, dessen Namen möglichst verschwiegen, "auch nach Umständen derselbe reichlich belohnt werden.

"Anonyme Anzeigen bagegen können nicht berücksichtigt werben." Rürnberg, 7. Juli 1828.

Der erfte Bürgermeifter: gez. Binber.

Diese Bekanntmachung ist es, welche zunächst als Anhaltspunkt zu allen weitern Forschungen gewonnen wurde. Ist nun gleich in dieser amtlich bekannt gemachten Geschichte, wenn man sie so nennen will, manches Unglaubliche und Widersprechende, ist bei manchen nur allzu aussührlich und zuversichtlich gegebenen Einzelheiten nicht wohl auszumitteln, wie viel davon dem Antwortenden oder dem Fragenden gehören möge und was davon wirklich aus Kaspars trüber Erinnerung gestossen oder ihm durch Fragen unwillsürlich ausgeredet und eingefragt oder durch Bermuthungen ergänzt und ausgemalt oder and

auf blos migverstandenen Aeußerungen dieses an Begriffen bettelsarmen, mit den alltäglichsten Gegenständen der Natur und des Lebens damals noch unbekannten, halbstummen Thiermenschen gegründet sei, so stimmt doch diese Schilderung Binders, was die wesentslichsten Hauptumstände betrifft, mit dem überein, was Hauser später niedergeschrieben und eidlich betheuert hat.

Am 11. Juli 1828 wurde Hauser erstmals von dem Präsidenten des Rezatkreises, Ritter Anselm von Feuerbach von Ansbach, welcher die Reuigkeit des Erscheinens des Kaspar Hauser in Rürnberg erfahren hatte, besucht, welcher sich mehrere Stunden mit ihm unterhielt.

Die überaus reichen Wahrnehmungen bieses, als Kriminalisten berühmten, Mannes bestätigten in jeder Beziehung das, was bis dabin über Hauser sestgestellt war und lieferten ein kostbares Material, namentlich vom physiologischen und psychologischen Standpunkte aus.

Fenerbach hat seine, bei diesem wie bei seinen späteren Besuchen, gemachten Wahrnehmungen in die Deffentlichkeit gegeben und wir machen zunächst auf bessen, für den Gegenstand sehr zutreffend betitelte Schrift "Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen" — (Ansbach 1832 bei J. M. Dollfuß) — aufmertsam, besonders da diese Auszeichnungen auch von einer Menge glaubwürdiger Personen gleichlautend ihre Bestätigung fanden.

Brachte ber sast ununterbrochene Umgang mit den Vielen, die sich den ganzen Tag über zu Kaspar hindrängten, den nicht zu verstennenden Gewinn, daß er auf furzem Wege mit vielerlei Dingen und Worten befannt wurde und verhältnismäßig bald im Verstehen und Sprechen Fortschritte machte, so war doch offenbar das Allerlei von Menschen, deren Massen Kaspar Hauser preisgegeben war, nicht wohl geeignet, eine naturgemäße Entwicklung dieses verwahrlosten Jünglings zu fördern.

Wohl mochte feine Stunde des Tages vergehen, die ihm nicht von der ober jener Seite her etwas Neues zugeführt hätte. Bas ihm aber auf diese Weise zukam, konnte sich doch nicht zum kleinsten Ganzen gestalten, Alles zusammengenommen häufte sich nur als ein untergeordnetes, zerstreutes, buntes Allerlei von hundert und tausend

Salb- ober Biertels-Borftellungen und Gebankenbruchftuden auf- und nebeneinanber.

Burbe so bie leere Tafel seiner Seele balb genug beschrieben, so wurde sie boch auch zugleich nur zu bald, mit zum Theile sogar nichtswürdigen Dingen übersütlt, entstellt und verwirrt.

Der ungewohnte Eindruck des Lichts und der freien Luft, die Menge der sonstigen Eindrücke, die unaufhörlich und zu gleicher Zeit auf seine Sinne einstürmten, die Kraftanstrengung, mit der seine wissensdurftige Seele sich aus sich selbst gleichsam herauszuarbeiten strebte, alles Neue, was sich ihr bot, zu erfassen — dieses Alles war mehr als es ein schwacher Körper, ein zurtes, beständig gereiztes und überreiztes Nervenspstem ertragen konnte und unter diesen Umständen wäre vorauszusehen gewesen, daß sich Kaspar aufreibe, daß er entweder an einem Nervensieber sterben oder in einer Geisteskrankheit untergeben musse.

In der That wurde auch Kaspar bald trant, wenigstens so tränklich, daß eine gefährliche Krantheit zu befürchten staud, sein Arzt, Dr. Ofterhausen, richtete deßhalb an den Stadtsmagistrat ein Gutachten über Hausers Gesundheitszusstand, in Folge dessen Kaspar am 18. Juli 1828 aus seiner Wohnung auf dem Thurme erlöst, und dem au Geist und Herzgleich hervorragenden Ghmuasialprofessor Daumer zur Erziehung und häuslichen Pflege übergeben wurde. Hier sand er in der Familie dieses Mannes (der würdigen Mutter und Schwester Daumers) gewissermaßen den Ersat für diesenigen Wesen, die ihm die Natur gegeben und Menschendssheit genommen.

Auf den großen Andrang der Neugierigen, dem Kaspar bisher im Thurme preisgegeben war, mag man aus dem einzigen Umstande den Schluß ziehen, daß der Magistrat von Nürnberg, sobald Kaspar an Daumer übergeben war, sich veranlaßt sah, am 19. Juli in öffentlichen Blättern ein Publicandum zu erlassen, nach welchem es untersagt wurde, Kaspar ferner zu besuchen.

Diese Befanntmachung hatte indessen nicht die gewünschte vollftändige Wirfung. Wie nicht leicht ein Fremder nach Nürnberg kommt, ohne sich das Sebaldusgrab, die Glasmalerei der Lorenzfirche, das Gänsemännchen z. zeigen zu lassen, so glaubte jetzt niemand Nürnberg recht gesehen zu haben, wenn er nicht auch das geheimnisvolle Adoptivfind dieser Stadt in Augenschein genommen hatte. Biele hundert Personen, fast aller europäischen Nationen, aus hohen und höchsten Ständen, haben ihn aufgesucht, gesehen und gesprochen.

Kaspar bekam bei Daumer zuerst, statt seines Strohlagers, zur Schlafstätte ein orbentliches Bett, was ihm ganz außerorbentlich behagte.

Defters äußerte er, bas Bett sei bas einzige Angenehme, bas ibm noch auf ber Welt vorgefommen, alles Uebrige sei gar schlecht.

Erft seit er in einem Bette schlief, hatte er Träume, die er aber Anfangs nicht für Träume erfannte, sondern beim Erwachen seinem Lehrer als wirkliche Begebnisse erzählte, indem er zwischen Wachen und Träumen erst später einen Unterschied zu machen lernte.\*)

Er hatte in der ersten Nacht, die er in diesem Bette zubrachte, auch seinen ersten Traum und in dieser Nacht entschied sich auch sein Krankheitszustand zur Besserung. Frau Bürgermeister Binder, zu der Hauser ganz vorzügliche Zuneigung hatte, sei — so erzählte er — an sein Bett gekommen und habe ihn gefragt, wie er sich bessinde. Auf die Antwort, sein Kopsschmerz sei noch nicht vergangen, habe sie ihm entgegnet, er solle nur Geduld haben, es werde schon besser werden, habe ihm die Hand gereicht, ihn gegrüßt und sich entsernt. Hierauf habe sich etwas vom Kopse herab in die untern Theile seines Körpers gesenkt, der Kopsschmerz sei vergangen und vor Freude habe er sehr gelacht.

Die Frau Bürgermeisterin, behauptete er nun fest, habe ihm in ber Nacht seinen Kopfichmerz abgenommen.

Bei seinem leibenden Zustande mußten vorerft alle geistigen Beschäftigungen interbleiben und die Besehrungen durften nur in Form gelegentlicher Unterhaltungen geschehen; dagegen wurde ihm durch Beschäftigung mit Papp=,. Tischler= und Gartenarbeiten, durch Bewegung im Freien, eine wohlthuende Zerstreuung verschafft und ganz vortrefflich besam ihm das Reiten, in welchem er vom Stall=meister von Runpler gratis Unterricht erhielt und zu welchem er vermöge seiner Körperbeschaffenheit, vermuthlich durch das frühere, jahrelange Sigen im Gefängnisse, sehr rasch besondere Fertigkeit zeigte.

<sup>\*)</sup> Ein Pfnchologe murbe aus biefen Umftanben ficher ben bermaligen Seelenguftand Rafpars ju beurtheilen gewußt haben.

Am 1. September 1828 machte Professor Daumer über Kaspar Dauser an die königliche Regierung einen Bericht, welcher eine scharfe Beobachtungsgabe verräth und in welchem die gemachten Wahrnehmungen über den Zustand und die Entwicklung des armen Findlings niedergelegt sind, die, so weit sie sich auf die Angaben des Bürgermeisters Binder und Feuerbachs beziehen, solche volltändig bestätigen.

Außerdem hat Daumer noch in seiner Schrift: "Mittheilungen über Kaspar Hauser — Nürnberg 1832 bei Heine. Haubenstricker" sehr interessante und namentlich für Aerzte und Forscher äußerst lehrreiche Wahrnehmungen verössentlicht, z. B. über Hausers physischen Zustand, über dessen Sprache, Gemüth, Begriff vom weiblichen Geschlechte, Religion, sowie Wahrnehmungen über dessen Empsindung für Mineralisches und Animalisches, über dessen empsindlichen Geruch, über die Berauschung durch Trauben, Eindruck des Gewitters, des Mondes, des Magnetismus und des Somnambulismus, über dessen Ahnungen und Träume und über homöopathische Heilversuche an demselben z., endlich eine Reihe weiterer nicht minder interessanter Auszeichnungen, theilweise von Hauser selbst geschrieben, gelangten durch die Güte Daumers in unsere Hände, die wir, so weit sie in Hausers Schicksal einschneiden, hier einstechten werden.

Unter der sorgfältigen Pflege der Familie Daumers hatte sich auch Kaspars Gesundheit bei zweckmäßiger Leibesbewegung und den Umständen angemessener Beschäftigung so gut gebessert und gekräftigt, daß er seinen Geist wieder anstrengen durfte — er lernte sehr kleißig, machte bedeutende Fortschritte im Lesen, Schreiben und Nechnen und war ganz gierig nach allem Wissen.

Der Gaug, ben Hausers geistige Entwicklung nahm, läßt sich sehr wohl an schriftlichen Bersuchen nachweisen, es liegt uns eine Anzahl Aufsäte, die Hauser geschrieben hat, vor, und wir können nur staunen, mit welcher Gewissenhaftigkeit er die Fehler, die er in ben ersten Aufsäten machte, in seinen darauffolgenden Arbeiten vermied und wie ihm angelegen war, seinen Sthl zu verbessern.

Bon besonderem Interesse des Inhaltes wegen durfte ber folgende Aufjatz sein, welchen Hauser, um einen in der Nacht vom 30. auf den 31. August 1828 gehabten merkwürdigen Traum zu beschreiben, niedergeschrieben hat:

"Ich habe einen Traum gehabt, ich habe ein recht großes Haus, ba waren recht schöne Zimmer, in benen sind ville Sachen gewesen in einem Zimmer ba war voll Bücher, die habe ich alle lessen können.

"Dieses hat mir am besten Freude gemacht, in einem Zimmer da waren von Sülber Schüsst und Tehler die haben so schön glänzt, daß ich eine solche Freude gehabt habe, daß ich es nicht sagen kann. In meinem Hause hat die Mutter (Daumers Mutter), der Herr Prosessor und die Räthe (Daumers Schwester) gewohnt, die Mutter hat mir so gut gemacht alles, die Käthe hat mir recht schön geputzt. In dem Hause sind Menschen von Stein ausgehaut gewesen und in Gange ist alles voll Sache gewesen."

Dieser Traum bekommt eine merkwürdige Bebeutung baburch, daß sich Hauser später, am 14. September 1828, als er mit Daumer auf der Rürnberger Burg war, mit noch größerer Bestimmtheit an das Schloß erinnerte, von welchem er träumte und viele Einzelsheiten, die ihm damals beim Erwachen entsallen waren, in's Gesbächtniß zurückrusen konnte.

Daumer ergählt barüber:

"Am 14. September 1828 ging ich mit Hauser auf die Burg "von Rürnberg, um ihm die baselbst besindliche Gemäldegallerie zu "zeigen. Der Eingang in das Gebäude, wo sich dieselbe befand, "war damals ein ganz anderer, als der jegige.

"Gleich unten in dem Gebäude, ehe man zur Treppe gelangte, "sah man die Flügelthüre eines Zimmers, bei beren Anblick sich "Hauser plöblich betroffen fühlte.

"Er hatte nach seiner bestimmten und wiederholten Versicherung "eine solche Zimmerthüre zu Nürnberg nie gesehen. Dieser Art aber "waren die Thüren des großen Hauses, in welchem er sich in der "Nacht vom 30. auf 31. August träumend zu besinden geglaubt.

"Er blieb lange Zeit vor dieser Thure sinnend stehen und sah "sich dann um, ob er hier noch eine andere Aehnlichkeit mit dem im "Traume gesehenen sinden könne. Als wir die Treppe hinaufstiegen, "sagte er, so eine Treppe sei er hinaufgegangen, aber mit schönern "Stufen. Oben in der Gallerie angelangt, stand er wieder, ohne "die Bilder zu besehen, sinnend und mit convulsivischen Bewegungen, "wie sie stets bei tiesem Nachsinnen bei ihm zu sehen waren; — "seine Erinnerung an den Traum wurde lebhafter und bestimmter,

"er erinnere sich, sagte er, eines großen Plates, in bessen Mitte ein "Rohrbrunnen gewesen und um biesen Plat herum seien Zimmer "bes Hauses herumgebaut gewesen. Wenn man bie Thuren auf"gemacht, habe man burch mehrere Zimmer hindurchsehen konnen. "Altbeutsche Ritter- und Fürstenbilder erinnerten ihn an eine Statue, "die an der Treppe mit dem Schwert in der Hand gestanden. Er "sagte mit großer Bewegung, es sei ihm, als habe er einmal so ein "Haus gehabt und er wisse nicht, was er davon benten solle.

"Späterhin warb burch seine Beschreibung noch solgendes kund: "An ben äußern Wänden des Gebäudes waren Säulen mit Stein-"bildern. Der Brunnen war wie der im Hose des Nürnberger "Rathhauses, aber größer und mit stärferer Wasserströmung. Bom "Schloßhose — denn dies scheint dieser Platz gewesen zu sein — "führten kleine Treppen zu den Thüren des Gebäudes.

"Die Zahl der Thüren oder Thore, durch welche man in's "Gebäude kam, wußte er nicht genau anzugeben, es mögen, sagte er, "4—5 gewesen sein, zum Theil groß und offen, alle oben rund. "Inwendig im Gebäude ging eine große breite Treppe hinauf, vier"oder fünsmal gebrochen: "man ging einmal so, dann so," zeigte "er immer unter rechtem Winkel sich wendend.

"Unten neben der Treppe stand ein runder Stein, so hoch als "das Geländer der Treppe, darauf stand eine weiße steinerne Bild"säule mit Schnurr- und Anebelbart und Halskragen, in der Hand "ein bloßes gegen die Erde gestütztes Schwert. Oben war der "Griff des Schwertes wie ein Löwenkopf gesormt.

"Zwei Reihen von Zimmern befanden sich im Innern des Ge"bäudes; die eine Reihe war unten, die andere mußte man die Treppe
"hinaufsteigen. Unten konnte man ganz herumgehen, so daß man
"durch die Thore auf den Brunnen hinaussehen konnte. Zu der
"untern Reihe der Zimmer führten Flügelthüren, dergleichen Haufer
"eine auf der Nürnberger Burg gesehen. Auch oben waren die
"Thüren von dieser Art. In jedem Zimmer der obern Reihe waren
"zwölf Sessel, drei Kommoden und zwei Tische, einer in der Mitte
"und einer an der Wand, nur im Bibliothefzimmer waren seine
"Kommoden. Die Tische waren nicht alle gleich, wohl aber die
"Kommoden und Sessel. Eines der Zimmer war das größte, es
"war das erste, in welches man eintrat, das daneben besindliche war

"noch schöner. In allen Zimmern waren große Spiegel mit golbenen "Rahmen; in vieren ber Zimmer — im Silber- und Bibliothek"zimmer und in den beiden vorhin genannten, hingen von der Decke
"Lüftres. Im größten Zimmer war der Tisch länglich rund; Kom"mode und Sessel waren von einer Art, wie er sonst nie gesehen
"hatte. Die Kommode hatte, nach altmodischer Art, in der Mitte
"der vordern Seite eine hervortretende Rundung; jede Schublade hatte
"zwei Löwenköpse, an welchen man sie herauszog, in der Mitte waren
"die Schlüsselscher.

"Biele Bilber hingen an ben Bimmermanben. 3m Bibliothef-"gimmer waren zwei Spiegel und ein großer Tifch. In einem ber "Bimmer waren filberne Schüffeln, Teller, Babeln und Meffer, auch "Raffeetaffen, jebes biefer Berathichaften befonders und Alles binter "großen Glastburen. Unter ben Glasichränfen waren bolgerne "Schränfe mit Mugelthuren, in welchen bie meiften und ichonften "Taffen ftanden. In bem großen Zimmer lag Saufer in einem "Bette, ba trat eine Frau zu ihm berein mit gelbem Sut und weißen, "bicfen Kebern barauf. Sinter ibr trat ein Mann berein mit ichwar-"zen Rleibern - ber Rock war ein Frad - einen länglichen Sut "auf bem Ropje, einen Degen an ber Seite und auf ber Bruft ein "Kreug an einem blauen Banbe. Die Frau trat an Saufers Bett "und blieb fteben. Der Mann blieb ein wenig hinter ber Frau gu= "ruct. Saufer fragte die Frau, was fie wolle, fie antwortete nicht, "er wieberholte bie Frage, fie gab wieber feine Antwort. Gie bielt "ein weißes Sactuch in ber Sand gegen ihn bin, was er erft bei "ber zweiten Frage bemertte. hierauf ging ber Mann und binter "ihm bie Frau gur Thure hinaus. Dann fam ich (Daumer) berein, "Daufer ftand auf und zeigte mir bie Wohnung und Bimmer, bie "er mit mir burchwanderte. Er ließ mich Gins von ihnen gur Bob-"nung auswählen. Ich wählte bas größte, er bestimmte fich feine "Wohnung in bem neben anftokenben amar fleinen, aber schöner "ausmöblirten Zimmer.

"Auch meiner Mutter und Schwester wies er zur Wohnung "einige Zimmer an. Jene, sagte er, habe ihm recht gut gesocht und "biese sein Zimmer recht schön gemacht.

"Zulegt ging ich mit Hauser in das Bibliothefzimmer, ich "lehrte ihn aus lateinischen und griechischen Büchern, und Hauser "tonnte sie alle lesen.

"Darüber machte er auf und es that ihm fehr meh, bag bies "Alles nur ein Traum gewesen.

"Wenn nur bas Eine geblieben ware, außerte er, bag er alle "Bücher lefen gefonnt, so wolle er sich gern barüber troften, baß "alle bie andern Herrlichfeiten verschwunden seien."

Es mischt sich hier ächt traumartig die Gegenwart mit einem Bilde der Bergangenheit; denn daß das beschriebene Schloß auf einer Erinnerung aus der Kindheit des Findlings beruhte, kann nicht zweizselhaft sein. Daumer bemerkt nun weiter, daß in diesem Zusammen-hang von Erinnerungen auch ein, dem Hauser im November 1828 in visionärer Weise vor Augen tretendes Bild zu gehören schien, worüber er folgendes erzählt:

"Ich fand bamals Hauser mit ber Zeichnung eines männlichen "Kopfes beschäftigt, die einen eigenthümlichen, portraitartigen Charafter "hatte. Er sagte mir, das Gesicht stehe vor ihm da, wie er es "hier abgezeichnet. Als ich ihm bemerkte, daß das eine Auge nicht "ganz nach der Richtung, wie das audere blicke, so sah er abwech"selnd auf die Zeichnung und dann nach der Gegend hin, in welcher "der Kopf nach seiner Aussage vor ihm schwebte, wie wenn Jemand "ein Portrait sorgfältig mit dem vor ihm stehenden Original ver"gleicht; hierauf sagte er, der Kopf schiele auch wirklich so, wie er "ihn gezeichnet habe,

"Er konnte wegen eintretenden Augenschmerzen, an denen er "damals bei Augenanstrengungen zu leiden pflegte, das Bild nicht "vollenden und machte erst nach einiger Zeit unordentlich herabhängende Haare an demselben, welch' Letztere, von denen er sagte, daß "er sie nach ungewissen Erimerungen gezeichnet habe, sich von dem "übrigen Theile der Zeichnung merklich unterschieden. Die Farbe der "Haare wußte er nicht mehr zu bestimmen"\*).

Hieran reiht fich noch ein Auffat haufers über einen am 2. April 1829 gehabten symbolischen Traum:

"Am 2. April Nachts hatte ich einen Traum, als hätte ich "wirklich einen Mann gesehen, er hat ein weißes Tuch um den Leib "hängen, seine Hände und Füße waren bloß und wunderschön hatte "er ausgesehen. Dann reichte er mir die Hand mit etwas, das einem

<sup>\*)</sup> Uns liegt bas Drigingt biefer Zeichnung vor.

"Kranz gleicht; dann sagte er, ich solle ihn nehmen; dann wollte ich "ihn nehmen; dann gab er mir zur Antwort, in 14 Tagen mußt du "sterben; dann gab ich ihm zur Antwort, ich mag noch nicht sterben, "weil ich nicht lange auf der Welt bin und nahm den Kranz nicht, "als er mir zur Antwort gibt, es ist deste besser. Dann stund er "eine Zeit lang vor mir; als ich den Kranz nicht nahm, ging er "rückwärts gegen den Tisch zu, legte ihn auf den Tisch; sobald er "ihn auf den Tisch gelegt hatte, stund ich auf und als ich ihm näher "tam, hatte er einen herrlichen Glanz besommen. Dann nahm ich "ihn und ging auf mein Bett zu, als ich näher dem Bett zu fam, "besam er immer einen stärkern Glanz, dann sagte ich: ich will sters"ben; dann war er fort; ich wollte in das Bett hineinsteigen, dann "— wurde ich wach."

Seine Lebensgeschichte aufzuseten begann Hauser schon im September 1828, er pflegte aber seine Aufsätze endlos umzuarbeiten und es sind deshald, wie von verschiedenen andern Aufsätzen, mehrere Anfänge vorhanden. Wir gelangten durch die Güte des Herrn Professor Daumer in den Besitz von Hausers eigenhändig geschriebener Lebensgeschichte, übrigens ist solche von Fehlern bereinigt auch in den früher erwähnten "Mittheilungen z. von Daumer" abgedruckt. Wir untertassen es hier, dieselbe mitzutheilen, weil sie im Wesentlichen (nur weitläusiger und schwülstiger) dasselbe enthält, was wir bereits durch Mittheilung der öffentlichen Bekanntmachung des Bürgermeisters Binder vom 7. Juli 1828 gesagt haben.

Raspar Hauser war jett in seiner geistigen Entwicklung auf bem Standpunkte seines Alters nahezu angelangt und wer ihn kennen gelernt hatte, sand die Ansicht Feuerbachs bestätigt und zur unumstößlichen Gewisheit geführt, daß man es hier nicht mit einem Blödsinnigen oder sich Berstellenden zu thun hatte, sondern daß Hauser von der Natur mit den herrlichsten Anlagen des Geistes, Gemüthes und Herzens ausgestattet war und daß an ihm durch widerrechtsliche Gefangenhaltung ein schweres Berbrechen am Seelensleben verübt worden war.

Niemand konnte mehr glauben, daß Kajpar irgend einen Feind habe, ber ihn beobachte ober seiner lauere, es waren beghalb im Daumer'schen Hause keine besondern Borsichtsmagregeln für ihn getroffen, ber Zutritt von Fremden wurde, weil solche nicht mehr

häufig famen, selten versagt und so war es für Jebermann leicht, das Innere des Daumer'schen Hauses auszusorschen, den Kaspar zu beobachten und zu erfahren, wie und wo er seine Zeit verwende. Warum sollte man auch einen Feind fürchten? — — — Hauser war im Bettlergewand nach Nürnberg geschafft worden, wo er, wie man hoffte, als Bagabund oder Blödsinniger in irgend einer öffentlichen Anstalt oder, wenn die ihm mitgegebene Empfehlung zum Reiterstand berücksichtigt wurde, als Soldat in einem Regimente verschwinden sollte.

Gegen alle Erwartung traf feine biefer Berechnungen ein; ber unbefannte Findling gewann sich menschliche Theilnahme, wurde Gegenstand öffentlicher allgemeiner Ausmerksamkeit.

Die Tagblätter füllten sich mit Nachrichten und Nachfragen über den räthselhaften jungen Mann, erst Adoptivfind Nürnbergs, wofür ihn der Magistrat dieser Stadt in seiner öffentlichen Bekanntmachung erklärt hatte, wird er endlich sogar das Kind — Europa's.

Man spricht aller Orten von Kaspars geiftiger Entwidlung und nun schreibt sogar biefer Halbmensch seine Lebensgeichichte!

Wer seine Lebensgeschichte beschreibt, muß aber auch von seinem Leben zu erzählen wissen.

Es mußte benen, die das Verbrechen der widerrechtlichen Gefangenhaltung und Aussetzung an Hauser begangen hatten und die alle Ursache hatten, in der Dunkelheit zu bleiben, dei der Nachricht von einer Autobiographie Kaspars sehr enge um das Herz werden und es mußte ihnen als eine Nothwendigkeit dünken, das Wachwerden von Erinnerungen bei Hauser zu verhindern. — Welche Mittel waren da möglich? Der sicherste Weg war, den armen Findling aus der Welt zu schaffen.

Es war für die geheimen Berbrecher die Ermordung Kafpar Haufers eine Art Nothwehr geworden, um einer Entdeclung zu entgeben.

Raspar psiegte Bormittags von 11—12 Uhr außer bem Hause eine Rechnenstunde zu besuchen, am 17. Oktober 1829 aber, es war ein Samstag, dispensirte ihn sein Lehrer von dem Unterricht, weil er schon am frühen Morgen, als er mit der Schwester Daumers auf dem Markte war, von einer so unbeschreiblichen Angst und von

Frostschauer befallen wurde, baß er seine Begleiterin ersuchen mußte, ihre Eintäufe zu beschleunigen und ihn nach hause zu bringen und weil sich, zu hause angelangt, seine Aufregung noch steigerte.

Professor Daumer pslegte vor Tisch auszugehen, was er auch an biesem Tage that, und es blieben außer Kaspar, ben man auf seinem Zimmer wußte, die Mutter und die Schwester Daumers in der Wohnung und Letztere war um diese Zeit mit der Reinigung bes Hauses, wie es jeden Samstag zu geschehen pslegte, beschäftigt.

Das Haus, in welchem Daumer wohnte, liegt in einem entfernten, wenig besuchten Theile ber Stadt auf einem großen, öben Plate, auf ber sogenannten Schütt, einer Insel, die durch zwei Arme ber Begnitz gebilbet ift.

Wir haben im Interesse genauerer Darstellung ber nachfolgenben Mittheilungen bas Haus in Augenschein genommen und schicken beschalb eine Beschreibung bes Hauses voraus.

Dasselbe ist büster aussehend, nach alter Nürnberger Banart äußerst unregelmäßig gebaut, besteht aus einem Borbergebäude, welsches ber Hauseigenthümer Haubenstricker bewohnte und einem Hintergebäude, in welchem die Daumer'sche Familie ihre Wohnung hatte. Eine besondere Hausthüre führt über einen den Hofraum von zwei Seiten einschließenden Gang zur Treppe des Daumer'schen Duartiers und auf jenem Gange ist nebst einem Holzstall, Geslügelraum und andern ähnlichen Behältnissen, dicht unter einer Wendeltreppe in einem Wintel ein sehr niedriger enger Abort. Dieser, ohnehin fleine Raum, ist durch eine davor stehende spanische Wand noch mehr verengt und wer sich auf dem Gange zu ebener Erde, allenfalls in der Nähe der Holzstammer besindet, kann sehr gut beobachten, wer von der Treppe herabkömmt und diesen Ort besucht.

Als gegen 12 Uhr des erwähnten Tages die Schwester Daumers noch mit Fegen beschäftigt war, wurde sie auf der Treppe mehrere Blutflecken und blutige Fußspuren gewahr, die sie sogleich auswischte, in der Meinung, Kaspar möge auf der Treppe aus der Nase geblutet haben. Sie ging darauf auf dessen Jimmer, um ihn darüber zu Rede zu stellen. Sie fand Kaspar nicht, wohl aber bemerkte sie in dessen Stude nahe an der Thüre ebenfalls ein paar blutige Kustritte und nachdem sie wieder die Treppe herabgegangen

war, um auch unten ben Gang zu fegen, entbeckte fie eine große Lache gestockten Blutes in ber Nähe ber spanischen Banb.

Die bazu gekommene Tochter des Hauseigenthümers meinte, das Blut sei von einer Kaze, die Junge geworfen habe und bestärfte die Käthi (Daumers Schwester) in der Meinung, Kaspar sei in diese Blutlache getreten und habe diese Unreinlichkeiten gemacht.

Der Mittagstisch war gebeckt und Kaspar, ber sonst immer pünktlich zum Essen kam, blieb aus, was bie alte Frau Daumer veranlaßte, Kaspar zu suchen und zu rufen.

Als sie ihn in seinem Zimmer nicht fand, an der Wand aber seinen Rock hängen sah, zweifelte sie nicht, daß er sich auf dem Aborte besinde; — doch — auch dort blieb ihr Rusen unbeantwortet und jener Ort war offen und seer.

Frau Daumer war gerade im Begriffe, wieder in das Zimmer hinauf zu gehen, als ihr eine Nässe auf ber Kellerthüre aufsiel, die ihr wie Blut vorkam. Schlimmes ahnend, hob sie die Kellerthüre auf, bemerkte auf allen Kellerstufen theils Bluttropfen, theils größere Blutslecken; sie stieg nun dis zur untersten Stufe hinab und sah nun von hier aus in dem von Wasser angefüllten Keller in einem Winkel etwas Weißes aus der Ferne schimmern. Sie eilte hierauf zurück und forderte die Magd des Hausherrn auf, mit einem Lichte in den Keller zu gehen, um nachzusehen, was darin Weißes liege.

Kaum hatte das Märchen auf den bezeichneten Gegenstand hingeleuchtet, als sie ausries: "Da liegt der Kaspar todt!" — sie hob nun mit dem Sohne des Hausherrn, der inzwischen herbei gestommen war, den Kaspar auf und schleppten ihn aus dem Keller herauf; er gab keine Lebenszeichen von sich, sein todtenbleiches Gessicht war ganz mit Blut bedeckt und endlich oben angekommen, war ein gewaltiges Stöhnen das erste Zeichen, daß er noch nicht todt ist; dann rief er mit dunpfer Stimme: "Mann! — Mann!"

Er wurde sogleich in das Bett verbracht, wo er mit geschlofsenen Augen von Zeit zu Zeit folgende abgebrochene Worte und Säte bald schrie, bald vor sich her murmelte.

"Mutter! Professor erzählen! Abtritt! Mann g'schla"gen! schwarzer Mann wie Kuchen (Kaminfeger) — Mutter
"sagen! nit funden mein Zimmer! (nicht gefunden mein Zimmer)
"in den Keller verstecken!" 2c.

Es überfiel ihn hierauf ein starker Fieberfrost, ber balb in heftige Paroxismen, endlich in völlige Tobsucht überging, in welcher einige starke Männer Mühe hatten, ihn zu halten. In seinen Buthfrämpfen biß er von einer Porzellantasse, in welcher man ihm ein warmes Getränk beibringen wollte, ein Stück heraus.

Beinahe 48 Stunden befand er fich in dem Zuftande volltommener Beiftesabwesenheit. In seinen Delirien mahrend ber Nacht fprach er von Zeit zu Zeit folgende abgebrochene Sage vor fich hin:

"Hicht umbringen! nicht Mund zuhalten! nicht sterben!
"Mann mich umbringen! Ich alle Menschen lieb! Riemand
"nicht than ich! Frau Bürgermeisterin helfen! Warum
"Mann mich umbringen! ich auch gerne lebe! Harum
"Mann mich umbringen! ich auch gerne lebe! Hast mich
"niemals herausgethan aus meinem Gefängniß, bu mich
"gar umbringen! Du mich zuerst umgebracht, ehe ich ver=
"standen, was Leben ist! Du mußt sagen, warum mich ein=
"gesperrt hast gehabt!" u. s. w.

Die meisten bieser Sätze wiederholte er fehr oft unordentlich burch einander.

Die von bem Untersuchungsgerichte — bem bie Polizeibehörbe endlich jeht die Behandlung ber Hauser'schen Angelegenheit überlassen hatte — unter Zuziehung bes Stadtgerichtsphysikus, am 20. October vorgenommene Besichtigung Hausers gewährte folgendes Ergebniß:

Man fand die Stirn des im Bette liegenden Hauser in der Mitte durch eine scharfe Bunde verletzt, über deren Entstehung kein Zweifel vorhanden war, daß sie mit einem sehr schneidenden Instrumente mittelst Hieb oder Stoß beigebracht wurde.\*)

Außerbem gab ber Gerichtsarzt Dr. Preu als visum et repertum die Beschreibung ber Bunde zu Protosoll, welche die Entstehung burch Hieb (Hauen und Durchziehen mit scharfem Messer) als sehr wahrscheinlich barftellte.

Die Bunde war, wie berselbe Arzt erklärte, an und für sich unbedeutend und hätte an jeder andern Person leicht in sechs Tagen geheilt werden können; allein bei Kaspars höchst reizbarem Nervensystem war er erst nach 22 Tagen von den Folgen der Verwundung

<sup>\*)</sup> Folgt eine Museinanberfegung ber Brunde.

war, um auch unten ben Gang zu fegen, entbectte fie eine große gestochten Blutes in ber Rabe ber spanischen Band.

Die bazu gekommene Tochter bes Hauseigenthümers m bas Blut sei von einer Rage, die Junge geworfen habe und bef bie Käthi (Daumers Schwester) in der Meinung, Kaspar sei in Blutlache getreten und habe diese Unreinlichkeiten gemacht.

Der Mittagstisch war gebeckt und Kaspar, ber sonst in punktlich zum Essen kam, blieb aus, was die alte Frau Da veranlaßte, Kaspar zu suchen und zu rufen.

Als sie ihn in seinem Zimmer nicht fand, an ber Wand seinen Rock hängen sah, zweiselte sie nicht, daß er sich auf dem orte besinde; — doch — auch dort blieb ihr Rusen unbeantn und jener Ort war offen und leer.

Frau Daumer war gerade im Begriffe, wieder in das Zin hinauf zu gehen, als ihr eine Räffe auf der Kellerthüre auffiel ihr wie Blut vorkam. Schlimmes ahnend, hob sie die Keller auf, bemerkte auf allen Kellerstufen theils Bluttropfen, theils gr Blutflecken; sie stieg nun bis zur untersten Stufe hinab und sah von hier aus in dem von Wasser angefüllten Keller in einem Etwas Weißes aus der Ferne schimmern. Sie eitte hierauf zund forderte die Magd des Hausherrn auf, mit einem Lichte in Keller zu gehen, um nachzusehen, was darin Weißes liege.

Kaum hatte bas Mäochen auf ben bezeichneten Gegen hingeleuchtet, als sie ausries: "Da liegt der Kaspar todt!" – hob nun mit dem Sohne des Hausherrn, der inzwischen herbe fommen war, den Kaspar auf und schleppten ihn aus dem scherauf; er gab keine Lebenszeichen von sich, sein todtenbleiches sicht war ganz mit Blut bedeckt und endlich oben angekommen, ein gewaltiges Stöhnen das erste Zeichen, daß er noch nicht tod dann rief er mit dumpfer Stimme: "Mann! — Mann!"

Er wurde sogleich in das Bett verbracht, wo er mit ges
senen Augen von Zeit zu Zeit folgende abgebrochene Worte und
bald schrie, bald vor sich her murmelte.

"Mutter! Professor erzählen! Abtritt! Mann g'sagen! schwarzer Mann wie Ruchen (Kaminfeger) — Mi nsagen! nit funden mein Zimmer! (nicht gefunden mein Zim, in den Ketter versteden!" 2c.

genesen. (Der Thäter konnte, da Kaspar sogleich blutend zusammenstürzte, sein Werk für gelungen halten und durste auch, da er vermöge der Beschaffenheit des Orts jeden Augenblick befürchten mußte, betroffen zu werden, nicht länger bei seinem Opfer verweilen, um, salls der Streich nicht vollständig gelungen wäre, das Unvollendete zu vollbringen. So kam Kaspar mit seiner Stirnwunde davon.)

Saufer ergablt bas Ereignig im Befentlichen wie folgt:

"Am 17. hatte ich die Rechnungsstunde, die ich täglich bei "Herrn E. von 10—12 Uhr zu besuchen pflegte, aussetzen müssen. "Ich hatte nämlich eine Stunde zuvor, als ich Herrn Dr. Pren besseucht hatte, von diesem eine welsche Nuß erhalten und fühlte mich "darauf, obwohl ich kaum den vierten Theil davon genossen hatte, "höchst unwohl. Herr Prosessor Daumer, den ich hievon in Kenntsmiß gesetzt hatte, befahl mir, diesmal meine gewöhnliche Stunde "nicht zu besuchen, sondern zu Hause zu bleiben.

"Herr Brosessor ging aus und ich versügte mich auf meine "Stube, um mich mit Schreiben zu beschäftigen, aber Leibesschmerzen "verhinderten mich, zu arbeiten. Ich ging dann auf den Abort und "hörte da nach einer halben Biertelstunde von der untern Holzsammer "her ein Geräusch, ähnlich demjenigen, welches mit der Eröffnung "dieser Thüre gewöhnlich verbunden und mir wohl befannt war; auch "nahm ich einen leisen Ton der Hausthürglock wahr, welche mir "jedoch nicht vom Anschellen, sondern von unmittelbarer Berührung "der Glocke selbst herzurühren schien. Gleich nachher hörte ich leise "Kußtritte vom untern Gang her und zugleich sah ich durch den "Raum der spanischen Wand und Stiege, daß eine Mannsperson "aus dem Gange daher schlich.

"Ich bemerkte ben ganzen schwarzen Kopf ber Mannsperson, "und meinte, er sei der Schlotseger; ich verweilte noch einen Augen"blick, weil es mich genirte, bemerkt zu werden, und als ich, während
"ich mich ankleibete, meinen Kopf etwas hervorstreckte, um zu sehen,
"ob der Schlotseger fort ist, stand der schwarze Mann vor
"mir und gab mir einen Schlag auf den Kopf, in Folge
"bessen ich sogleich mit dem ganzen Körper auf die spanische Wand
"niedersiel.

"Bom Gesicht und von den Haaren bieses Mannes konnte ich "gar nichts wahrnehmen, denn er war verschleiert und zwar, wie ich

"glaube, mit einem über ben gangen Kopf gezogenen schwarzseibenen "Tuch.

"Nachbem ich geraume Zeit bewußtlos gelegen fein muß, fam "ich endlich wieber zu mir und fpurte etwas Warmes, mir über bas "Geficht laufen und griff nach ber Stirne mit beiben Sanben, bie "bierauf blutig murben. Erschrecht hierüber wollte ich gur Mutter "(Daumer's Mutter nannte er jo), bierauf fam ich aber in ber Ber= "wirrung und Angft ftatt jur Thure ber Mutter, an ben Rleiberichrant "vor meiner Stube.") 3ch fürchtete immer, ber Dann, ber mich ge-"ichlagen, fei noch im Saufe und werbe jum zweiten Male über "mich tommen. Best verging mir bas Besicht und ich suchte mich "burch Anhalten mit ber Sand am Schrante aufrecht zu erhalten. \*\*) "Mis ich mich erholt hatte, wollte ich abermals zur Mutter binauf, "tam aber in weiterer Bermirrung ftatt die Treppe hinauf die Treppe "berab und befand mich zu meinem Entfeten wieder unten im Gange. "Mis ich die Rellerthure erblickte, gab mir die Angft ben Gebanten "ein, mich im Reller zu verstecken. Die Fallthure bes Rellers war "zu, wie ich die Kraft erlangt habe, die schwere Kallthure aufzuheben, "ift mir bis zur Stunde unbegreiflich, gleichwohl that ich es und "fcblupfte in ben Reller binein.

"Durch das im Keller befindliche kalte Wasser, in das ich "hinein mußte, kam ich zu besserem Bewußtsein, ich bemerkte einen "trockenen Fleck auf dem Boden des Kellers und ließ mich daselbst "nieder. Ich hatte mich kaum niedergelassen, als ich 12 Uhr läuten "hörte, da dachte ich bei mir, nun bist du hier ganz verlassen, es "wird dich hier Niemand sinden und du wirst hier umkommen. "Dieser Gedanke süllte meine Augen mit Thränen, dis mich Erbrechen "übersiel und ich hierauf das Bewußtsein verlor. Als ich mein Bewußtsein wieder erlangt hatte, sand ich mich in meiner Stube auf "dem Bette und die Mutter neben mir."

Um britten Tage nach bem Borfalle fehrte feine Befinnung fo weit jurud, daß man ein Berhor mit ihm vornehmen fonnte, bem

<sup>\*)</sup> Zeber Schritt und Tritt Rafpars in feiner Ergählung wurde burch Blutspuren nachgewiesen.

<sup>\*\*)</sup> Die Blutspuren an Saufers Rleiberschrant maren noch einige Tage nachber ju feben.

ber Präsident des Appellationsgerichts in Ansbach Ritter Anselm von Feuerbach beiwohnte.

Dem Hauser war es unmöglich, bas Aeußere seines Mörbers zu beschreiben; außer bem, was wir bereits im Borhergehenden erfahren haben, fonnte er nur noch angeben, bag ber schwarz verhüllte Mann lederne Handschuhe trug.

Mit Recht nahm biefer Vorfall bie ausgezeichnete Thätigkeit ber Justig= und Polizeibehörden in Anspruch und es wurde keine Mühe gespart, bem Meuchelmörder auf die Spur zu kommen.

Balb ergaben sich auch mehrere Spuren des Thäters. Dahin gehört z. B., daß an demselben Tage, in derselben Stunde, in der die That geschehen, der von Kaspar beschriebene Mann gesehen worden ist, wie er sich aus dem Daumer'schen Hause wieder entsernte; daß um dieselbe Zeit diese Person gesehen worden ist, wie sie nicht sehr weit vom Daumer'schen Hause in den auf der Straße stehenden Wasserusen sich die wahrscheinlich blutigen Hände gewaschen hat; daß ungesähr 4 Tage nach der That ein eleganter Herr, in der von Hauser angegebenen Figur, sich vor den Thoren der Stadt zu einer gewöhnlichen, eben nach der Stadt gehenden Frau gesellt, sich bei dieser angelegentlich nach dem Leben oder Tod des verwundeten Hausers erkundigt hat, dann mit dieser Frau dis unter das Thor gegangen ist, wo ein die Berwundung Hausers betreffender magistratischer Anschlag zu lesen war und nachdem er ihn gelesen, ohne die Stadt zu betreten, sich wieder entsernt hat ze.

Ferner barf hier die auffallende Erscheinung nicht unerwähnt bleiben, daß ein gewisser Lord Stanhope den 22. Oktober 1829, also den 5. Tag nach der Berwundung Hausers in Nürnberg war, im Gasthause zum wilden Mann logirte, sich da einige Tage aushielt, angeblich weil an seinem Wagen etwas gebrochen war, und daß er am 23. October von zwei Kavalieren in diesem Gasthose Besuch erhielt. Der Eine dieser Herren war ein blatternarbiger Mann mit stolzer Haltung und etwa 40 Jahre alt, der Andere hatte außer seiner Kleidung nichts Nobles an sich.

Auch dürfen wir nicht unterlassen zu bemerfen, daß Hauser auch in geheimes Berhör genommen war und doch über den schwarzen Mann, dessen Kleidung und Figur einigen Aufschluß gegeben haben dürfte, denn es hieß alsbald, daß der Mann dem Hauser den Tob

angebroht habe, wenn er über ben Vorfall Mittheilung machen würde, und Feuerbach sagt in ber mehrerwähnten Schrift — "Beispiel eines Berbrechens am Seelenleben bes Wenschen 2c." — baß die Beschreisbung bes Mannes wohl nicht mittheilbar sei und daß dem Schriftsteller nicht erlaubt sei, Dinge zu besprechen, welche vordershand nur bem Staatsbeamten zu wissen erlaubt seien.

Ferner fagt er am Schluffe erwähnter Schrift:

"Uebrigens barf ich bie Bersicherung aussprechen, baß bie "forschende Justiz unter Anwendung aller ihr zur Gebote stehenden "Mittel, selbst der außergewöhnlichsten, ihre Pflichten ebenso rastlos "als rücksichtslos zu erfüllen, nicht ohne allen Erfolg bemüht "gewesen ist.

"Allein dem Arme der bürgerlichen Gerechtigkeit sind "nicht alle Fernen, noch alle Höhen und Tiesen erreichbar, und "bezüglich mancher Orte, hinter welchen sie den Riesen eines solchen "Berbrechens zu suchen Gründe hat, müßte sie, um bis zu ihm "vorzudringen, über Josua's Schlachthörner oder wenigstens über "Oberons Horn gebieten können, um die mit Flegeln bewehrten "hochgewaltigen Kolosse, die vor goldenen Burgthoren "Wache stehen, und so hageldicht dreschen, daß zwischen Schlag "und Schlag sich unzerknickt fein Lichtstrahl brängen mag, für "einige Zeit in ohnmächtige Ruhe zu bannen.\*)

Doch was verübt' bie ichwarze Mitternacht, Wird endlich, wenn es tagt, an's Connenlicht gebracht.

Gleich nach bem mißlungenen Mordversuch bekam Kaspar zwei Polizeisoldaten zur Bewachung, welche Tag und Nacht bei ihm waren und ihn nach seiner Wiederherstellung auf allen seinen Wegen bezleiteten. Da die Daumer'sche Familie ruhig und zurückgezogen in dem beschriebenen entsernten Stadttheile lebte und es derselben lästig sein mußte, Tag und Nacht diese Polizeisoldaten da zu haben, zudem auch der Weg für die Wachen zeitraubend und unbequem war, so wurde Hauser auf Besehl des Magistrats von dort weggenommen und in das Haus des Magistratsraths Kausmann Bieberbach gebracht, wo er ebenfalls liebevoll ausgenommen wurde und ein Logis bekam, in

<sup>\*)</sup> Feuerbach mußte bestimmte Anzeige haben, um berartige allegorische Anbeutungen geben gu fonnen.

welchem er fehr ficher bewahrt wurde, boch blieben ihm feine beiben Bachter auch hier.

Der Zutritt von vornehmen Fremben wurde zwar gestattet, jedoch nur unter Zuziehung einer Haus- oder Gerichtsperson, was namentlich auch dem Hauser sehr erwünscht war, weil er seit dem an ihm verübten Mordversuche eine an Feigheit grenzende Furchtsamfeit zeigte. Diese Furchtsamseit wurde noch dadurch erhöht, daß Hauser einmal in der Bieberbach'schen Wohnung ein Pistol in die Hand bekam, das losging und ihn etwas verbrannte.

Die Lehrer Hausers unterrichteten ihn auch serner und zwar wie bisher unentgeltlich, nun wurde aber, wie sich hervorragende Männer äußerten, ein Mißgriff dadurch gemacht, daß man Hauser in das Gymnasium schiefte und ihn noch obendrein sogleich in einer höheren Klasse den Ansang machen ließ. Dieser arme Jüngling, der erst seit Kurzem den ersten Blick in die Welt gethan und nachzuholen hatte, was unsere Kinder schon an der Mutterbruft sernen, mußte auf einmal mit der lateinischen Grammatik, mit lateinischen Exercitien, mit Cornelius Nepos und endlich gar mit Caesar de dello gallico seinen Kopf zermartern. Ich weiß nicht, sagte er östers in Unmuth und halber Berzweiflung, wozu ich all' diese lateinischen Sachen brauchen soll, da ich doch kein Pfarrer werden kann und kein Pfarrer werden mag.

Das brückende Gefühl von seiner Unwissenheit und Abhängigfeit, die Ueberzeugung, daß er nie im Stande sein werde, die verlorne Jugend wieder einzubringen, seinen Altersgenossen gleich zu
fommen und ein in der Welt brauchbarer Mensch zu werden, —
verursachte bei Hauser oft wehmüthiges Klagen. In diesem weinte
er manch' bittere Thräne, weil er doch die Ueberzeugung hatte, daß
er des schönsten Theiles seines Lebens beraubt wurde und man
ihm sogar alle zur physischen und geistigen Entwickelung nöthigen
Mittel entzogen habe. Die größte Besorgniß und Seelenangst
aber erregte in ihm, zusolge des an ihm verübten ersten Mordversuchs, der Gedanke, daß man seinem ohnehin sümmerlichen
Leben noch immer nachstelle und er ruchloser Hand zum Opfer
fallen werde.

Bahrend Raspar bei Bieberbach wohnte, hat sich nur ein erwähnenswerther Fall ereignet; es war die Entbedung, daß Raspar ungarische und slavonische Wörter verstand, welche ein gewisser Lieutenant von Pirch von Berlin, ber ihn besuchte, machte. Es gab dieß zu verschiedenen Gerüchten Anlaß, es stellte sich aber bald heraus, daß es nur eingelernte Wörter waren, die wahrscheinlich zum Irreführen berechnet waren.

Kaspar Hauser kam aus bem Hause Bieberbachs zu Herrn v. Tucher, welcher zum Vormund ernannt war (Juni 1830), er behielt auch da seine Wächter, frequentirte seine Lehrstunden fleißig und war in vielen angesehenen Familien willkommener Gaft.

Ende Mai 1831 trat plöglich, wie aus den Wolken gefallen, Lord Stanhope auf; derselbe, dessen wir bereits als einer auffallenden Erscheinung erwähnten und der sich seit dem Mordversuch, der an Hauser gemacht wurde, in Ungarn aufgehalten hatte. Seine Antunft in Nürnberg machte dießmal großes Aufsehen in allen Gesellschaften, Gast- und Birthshäusern, sogar unter dem gewöhnlichen Gassenpublikum wurde erzählt, es wäre ein reicher englischer Graf angekommen, der den Kaspar Hauser als seinen Sohn adoptiven und mit nach England nehmen wolle.

Die Beranlassung zu biesem Gerüchte war, weil Stanhope gleich bei seiner Ankunft im Gasthause zum wilden Mann sich nach bem "lieben verlassenen Jüngling" sehr theilnehmend erkundigte und benselben zu sehen und zu sprechen wünschte.

Als ber Lord benachrichtigt wurde, daß dieß mit Erlaubniß bes Bürgermeisters geschehen könne, begab er sich sehr bald dahin und trug bemselben seinen Wunsch vor.

Sogleich wurde Kaspar geholt und ihm vorgestellt und Stansbope zeigte sich sehr liebreich, herablassend und freundschaftlich gegen Kaspar und bat den Bürgermeister, zu erlauben, daß ihn Kaspar bessuchen dürse, was auch gleich den zweiten Tag erfüllt wurde.

Der Graf Stanhope (biegmal ließ er sich als "Se. Herrlichfeit ber Graf" einschreiben) beschenkte ben Kaspar mit einer goldenen Uhr, einem Ring, einem Etui nebst mehreren anderen Kleinigkeiten; er stellte sich völlig verliebt in diesen Jüngling und äußerte, daß er ihn als seinen Sohn haben und mit sich nehmen möchte.

Diesen Antrag stellte er auch an ben Magistrat mit bem Beisage, bag er ben Hauser adoptiren wolle; allein ber Magistrat äußerte,
bag bieß erft in pleno vorgetragen werben musse, was bann auch geschab.

Das Botum ging barauf aus, wenn sich ber Graf legitimiren fönne, daß er hinlängliches Bermögen besitze, um damit Kaspar auf Zeitlebens glücklich zu machen, so solle dann sein Begehren erfüllt werden. Auf diese Erklärung reiste Stanhope nach einem Aufenthalt von 10 Tagen, nachdem er 500 fl. zu Kaspars besserer Erziehung bei dem Magistrat hinterlassen hatte, nach München ab, wo er den 14. Juni 1831 ankam und im schwarzen Abler wohnte.

Nicht uninteressant durfte es sein, daß einige Bürger in Nürnberg in bem Lord jenen vornehmen Fremden wieder erkennen wollten, der sich zur Zeit des Mordversuchs vor zwei Jahren auch in demselben Gasthofe zum "wilden Mann" einige Tage ausgehalten habe.

Den 12. Juli 1831 reiste er nach Innsbrud und fam erft ben 4. September wieder nach Nürnberg zurück, logirte in bemselben Gasthause wie früher und gab im Fremdenbuche an: "Graf von Stanhope kommt von London."

Er brachte enorme Creditbriefe mit, durch welche er dann sein großes Vermögen beweisen wollte. Solch' glänzendes Auftreten, die so uneigennützige, ja großmüthige Behandlung des Nürnberger Pflegefindes verblendeten den Magistrat wie die Mehrheit der Einwohner; man verehrte den edlen Britten, der sich so väterlich des Kaspar Hauser annahm, der ihn sast täglich zu Tische lud, mit ihm Arm in Arm spazieren ging und ihn reichlich unterstützte zo.

Freilich verbreiteten sich wieder allerlei andere Gerüchte über den Grafen, und Borsichtigere warnten, nicht dem Scheine zu trauen, beobachteten die Handlungen des Grafen im Stillen und zogen Erfundigungen über ihn ein, die ergaben, daß Stanhope nichts weniger als so reich sei, daß er Frau und Kinder habe und gar nicht in der Lage sei, einen Fremden adoptiren zu können; diese im Stillen umlaufenden Gerüchte verzögerten dann auch die förmliche Ueberlassung Kaspar Hausers an Stanhope. Die Männer jedoch, welche Kaspar Hausers Interessen zunächst zu wahren hatten, der Vormund v. Tucher und der Bürgermeister Binder waren so sehr von der Ehrenhastigkeit und dem Reichthum "Seiner Herrlichseit" überzeugt, sahen diesen Schutz als ein so unerwartet großes Glück an, daß sie alle Verdächtigungen abwiesen und sich immer wieder auf die Creditbriese bezogen, welche Stanhope bei dem Kauf-

mann und Marktvorfteber Merkel wahrscheinlich in ber Absicht, baß bie Sobe bes Credits mehr befannt würde, beponirt hatte.

Es entging babei ben Meisten, daß solche Papiere gewöhnlich nicht aus ber Hand gegeben und nur bei Empfang von Gelbern ben Banquiers vorgezeigt werden, auch wußte man nicht allgemein, daß der Graf auf die gleichsam als Faustpfand hinterlegten Briefe von Werkel Borschüffe genommen habe. Auf näheres Befragen erklärte dieser, daß die Accreditive von deutschen Wechselhäusern, besionders von Frankfurt a. M. und Karlsruhe, ausgestellt seien, letzere von H. Bierordt und S. Haber. Es schien sich daher immer mehr herauszustellen, daß der fremde Herr diese, auf die Papiere ershodenen Summen nicht für sich allein, sondern zunächst für einen bestimmten Zweck, in erster Linie sür Kaspar Hauser, verwende und daß die großen Creditbriese nicht sein Sigenthum seien, sondern ihm von der Seite anvertraut worden, wohin er Kaspar auseliesern sollte.

Die fortwährenden Zweifel ließen den Grafen einsehen, daß er noch nicht zu seinem gewünschten Ziele gelangen könne und daß eine Zudringlichkeit die Sache mur auffallender mache. Der lange Aufsenthalt verursachte ihm indessen viele Kosten und er sann ungeduldig nach einem andern Auswege, um sein Ziel zu erreichen und schickte sich deßhalb zur Reise nach Ansbach, dem Wohnsige des Präsidenten v. Feuerbach, des edlen, für das wahre Wohl Hausers beseelten Menschenfreundes, an.

Bor seiner Abreise überhäufte er Hauser mit übermäßigen Gesichenken und suchte ihn an sich zu fesseln und durch Vorspiegelungen und Erzählungen kalt und fremd gegen den Vormund zu machen, was auch in der That nicht ohne Erfolg blieb und alsbald einen Briefwechsel des Vormundes v. Tucher mit Lord Stanhope hervorzief, von welchem uns die Originalien vorlagen und bei dem sich auch Feuerbach betheiligte.

v. Tucher schreibt n. a. an den Lord, nachdem er in Lobeserhebungen des Sdelmuths, der Herzensgüte 2c. des hohen Gönners Kaspar Hausers sich ergangen hatte und seine tiese Berehrung betheuert hatte, daß er ihm nicht verhehlen könne, in welch' nachtheiliger Beise sich des Mündels Charafter und Benehmen seit des Lords Anwesenheit geändert habe. Er, v. Tucher, halte es daher in seiner Eigenschaft als Bormund für Pflicht, ben großherzigen Beschützer hierauf, jowie auch auf bas Besen Kaspar Hausers selbst näher aufmerksam zu machen.

Der Junge fei in feiner Ausbildung eigentlich nicht weiter vorgeschritten, als ein Rind von 10 bis 12 Jahren und mußte baber ale foldes behandelt werben; ber Lord fei aber mit Rafpar Saufer beinahe wie mit Geinesgleichen umgegangen, babe ibn berwöhnt, bevorzugt und ibn baber feiner bisher gewohnten Gphare entrückt, die nächfte Folge bavon ware baber natürlich gemejen, baß fich ber Pflegjobn feiner bisherigen Umgebungen entfrembet habe ac. Ein fo raicher llebergang batte wie beläubend auf ibn einwirfen, ibn verstimmen, mit seiner Lage unzufrieden machen und fo die Früchte verfümmern muffen, welche eine forgfältige, feiner Lage angemeffene Erziehung hatte heranreifen laffen follen. Er, Tucher, fei weit bavon entfernt, bem Grafen wegen ber liebevollen, großmuthigen Bebanblung, welche er Rafpar Saufer babe angebeiben laffen, einen Borwurf zu machen, ba ibm ja bas, in bem eigenthumlichen Schicffale begrundete rathfelhafte Befen besfelben nicht befannt fein fonnte 20., bei ber jest eingetretenen Umwandlung fei es aber für ihn (Tucher) und feine Familie unmöglich geworben, ben Findling langer im Saufe zu behalten. Rafpar Saufer, früher fo fügfam, wahr und willig, fei ftorrifd, migtrauijch, lügenhaft und unzufrieben geworben, febne fich nach feinem Wohlthater gurud und febe fich als einen unabhängigen, felbstiftanbigen Mann an, bem man nichts mehr zu befehlen habe 2c., - fo fei er in Thränen ausgebrochen, als man ihm bie 100 fl., welche ber Graf ihm jurudgelaffen, genommen, um fie für ihn zu verwenden, habe feinen Pflegeltern und Freunden alles Bertrauen entzogen ze., auch feine (Tuchers) alte, erfahrene, feingebilbete Mutter batte fich über Rafpar Saufers Unbank bitter beflagt und auf feine Entfernung gebrungen zc. Das lange Schreiben ichlieft mit ber Alternative: Lord Stanbove foll entweber ben Anaben ju fich nehmen, ibn (Tucher) ber Pflichten bes Bormundes entbinden zc., ober fich mabrent einiger Jahre jebes ichriftlichen ober munblichen Berfehre mit Rafpar Saufer ju enthalten, mabrend welcher Zeit er indeffen ftete genaue Radpricht über benjelben erhalten murbe. Gollte ber Graf auf feinen biefer Borichlage einzugeben Billens fein, fo tonne Rafpar Saufer auch einem verftanbigen Manne gur weiteren

Ausbildung anvertraut werben, in welchem Falle Stanhope um einen jährlichen Beitrag ersucht werbe zc.

Dieser Brief fand eine sehr ungnädige Aufnahme, der Lord wies stolz, beinahe beleidigend alle diese gut gemeinten Anträge zurück, nahm Kaspar Hauser gegen die vermeintlich gehässigen Anschulsbigungen in Schutz und schien so aufgebracht, daß Tucher bessehnen als ein unvernünftiges bezeichnete.

Die Stimmung über ben in Simmel erhobenen Fremben batte fich baber balb febr ungunftig gewendet, und es machte fich Tucher biefer Stimmung in einem Schreiben an Tenerbach noch im Novem= ber 1831 Luft. Er beflagt fich barin über ben Ton, Die Erbitte= rung und bie ungerechten Borwurfe bes Grafen, führt an, bag Merfel, feine Mutter und andere verftanbige Leute völlig mit feinen Unfich= ten einverstanden feien zc., er habe fich baber entschloffen, ba Stanhope Rafpar Saufer zu fich zu nehmen weigere, für beffen Unterhalt und Erziehung auch ferner ju forgen; wenngleich es ihm unter biefen Um= ständen schwer falle, so boffe er boch, bag mit ber Zeit Raspar Saufer fein Unrecht gegen ihn und alle ihm befreundeten Rurnberger einsehen, fich offen und nicht als Beuchler zeigen werbe ze. Er glaube baber, einen frühern Blan, nämlich ben einer öffentlichen Sammlung, aufnehmen zu muffen, um Rafpar Saufer völlig bem nachtheiligen Einfluffe und ber Affenliebe Stanhope's zu entziehen. Bu biefem Bebufe richte er an Feuerbach bie Bitte, bem Grafen bie vorgefagten Deinungen zu benehmen und ihn wo möglich zu bestimmen, sich fünftighin jeber Einwirfung auf Rafpar Haufer zu enthalten. Selbst auf bas phyfifche Boblfein bes Junglings babe ber Britte einen ichablichen Ginflug geubt. Die ungewohnte Roft, bie Ueberfättigung mit Guffigfeiten, bie Getrante batten Rafpar Saufer ben Magen verborben, er febe übel aus, fei arbeitsichen, murrifch, trage zc. geworben.

Diesem Briefe an Feuerbach war ein weiteres Schreiben an Stanhope beigegeben, worin Tucher versichert, baß er den Lord keineswegs habe beleidigen wollen, er hoffe daher, derselbe werde seine Borschläge einer reiflicheren Prüfung unterziehen, ihm Gegengründe, Bedingungen a. mittheisen, — er sei bereit, durch den Beweis seines Unrechts sich gerne belehren zu lassen und werde Alles thun, was sich immer mit bem Besten bes ihm anvertrauten Münbels vertrage.

v. Tucher verband bei biefem Schreiben ficherlich bie gemiffenhafte Ausübung feiner Pflicht mit ber Rücficht, welche er Stanhope jo lange schuldig zu fein glaubte, ale biefe boch möglicher Weife immer noch auf Rafpar Saufers Zufunft gunftig einwirfen tonnte. v. Tucher und Teuerbach faben begihalb in bem Englander, ber fich fo freigebig und theilnehment für Rafpar Saufer erwiesen, einen Ehrenmann, bem man manche Conberbarfeit bes Benehmens ju gut halten mußte. Stanhope ging auf bas Unsuchen Tuchers nicht ein und wandte fich unmittelbar an Feuerbach. Er ftellte ihm vor, bag Rafpar Saufer in biefen beengenten Berhaltniffen in Murnberg beftanbig bewacht, sich nicht behaglich, ja unglücklich fühlen muffe, und bat endlich ben berühmten Rechtsgelehrten, Rafpar Saufer in feinem eigenen Saufe in Unsbach aufzunehmen. Der Magiftrat von Rürnberg ertheilte bierzu feine Bewilligung, ohne jedoch feine Rechte auf Rafpar Saufer aufzugeben. Stanhope icheint biefen Blan icon mabrent feines breimonatlichen Aufenthaltes in Rurnberg gehegt gu haben: er war ba ohne alle Beschäftigung, wibmete fich ausschließlich ber Sache feines Bfleglings, vermied ben Umgang mit feinen ganbeleuten, die anfamen ober burchreisten, und bewohnte überdieß einen Gafthof zweiten Ranges, in welchem nicht vornehme Gafte, fonbern Sandelsreisenbe einkebrten.

Der Lord fehrte nun nach Rurnberg zurud, um Rafpar Haufer abzuholen und führte ihn felbft am 1. December 1831 nach Ansbach.

Welche Beweggründe mögen den Lord Stanhope wohl bestimmt haben, Kaspar Hauser ohne dringende Nothwendigkeit aus seiner bisherigen Lage zu reißen, sich selbst die Last der Erziehung eines ihm
ganz fremden jungen Mannes aufzubürden, die volle Berantwortlichkeit für diesen immerhin gewagten Schritt zu übernehmen? War es vielleicht wirkliche Theilnahme an dem Schicksale Kaspar Hausers? Lag irgend eine versteckte Absicht zu Grunde? So fragte
man sich allgemein und auch in auswärtige Zeitungen ging der Ausdruck dieses Erstaunens über. Der Graf gab zu verstehen, daß er Kaspar Hauser einer kleinlichen Behandlung, ängstlicher Beaussichtigung entziehen wolle, daß sein Zögling eines bessern Looses würdig sei, als das, welches ihm die Stadt Nürnberg bereiten kone, daß er für dessen fernere Ausbildung zu sorgen und mit ihm eine Reise nach Italien anzutreten gedenke zc. Lord Stanhope bewohnte im Gasthofe zum Stern in Ansbach mehrere Zimmer im ersten Stockwerke, Die besten bes Hauses.

Sein Bunich, Rafpar Saufer in Die Familie bes Brafibenten von Teuerbach unterzubringen, ging nicht in Erfüllung: ber Schützling murbe baber am 9. Dezember 1831 bem Schullehrer Mener in Roft. Bohnung und Bflege übergeben und überbieft unter besonbere Aufficht bes Genbarmerielieutenants Sichel geftellt; ein alter ausgebienter Solbat begleitete Rafpar Saufer bei feinen Ausgängen. Meger und antere Lehrer ertheilten ihm ben nöthigen Schulunterricht und ba man ben Lord barauf aufmertfam machte, bag Rafpar Saufer mur febr mangelhafte Begriffe von Religion habe, jo übernahm es ber protestantische Pfarrer Fuhrmann, ihm bie erften Grundzüge ber driftlichen Lebre beigubringen. Ingwischen iprach Stanbove noch immer von einer Reise nach Italien ober England mit Rafpar Saufer, außerte im Bespräche und ließ auch in öffentlichen Blattern verbreiten, baf ibm nichts angelegener fei, als ben Findling anftanbig ju verforgen, ihn zu irgend einem Berufe heranguziehen, für fein geifti= ges wie leibliches Bohl zu wachen und ihn mit einem Borte "zu einem nütlichen Mitgliebe ber menschlichen Gesellschaft zu bilben." Er warf ihm in Unsbach einen angemeffenen Jahresgehalt aus, ber auch immer regelmäßig bezahlt wurde.

Wie in Nürnberg, wurde Kaspar Hauser auch in Ansbach allenthalben freundlich aufgenommen und fand besonders bei Feuerbach fortwährend Kath und Hilse. Stanhope aber verläugnete keinen Angenblick seine Theilnahme, gab ihm beständige Beweise besondern Bohlwollens und stand auch mit Kaspar Hausers Bekannten in freundlichen Beziehungen.

So gestalteten sich die Dinge in Ansbach einige Zeit einförmig und ruhig, doch nur zu bald trübte sich wieder die Lage, wie durch ein eigenthümliches Berhängniß. Die sowohl über die muthmaßliche Abkunft Kaspar Hausers als auch über die unlauteren Gesinnungen Stanhope's schon früher verbreiteten Gerüchte wiederholten sich in den verschiedensten Formen und nahmen jeht einen solchen Grad von Wahrscheinlichkeit an, daß gegenseitige Erklärungen und weitere Nachsprichtungen stattsinden mußten. Blätter, u. a. die Sachsenzeitung,

beuteten auf die geheimnisvollen Reisen und den Umgang mit verdächtigen oder unbekannten Persönlichkeiten hin und hoben ganz besonders die Bermögensverhältnisse Stanhope's hervor, welche ihm nicht gestatteten, außer der eigenen Familie auch noch einen Aboptivsohn zu unterhalten, sie wersen überdieß auf seinen Charafter, wie auf seine ganze Handlungsweise das nachtheiligste Licht; so schried man aus Dresden (Sachsenztg. Nr. 29 vom 3. Februar 1832): "Das "Kind von Europa, Herr Kaspar Hauser, ist vom Rürnberger Wagissstrate einem britischen Sonderling verabsolgt worden, welcher hier "vor einigen Jahren ein neues deutsches Gesangbuch herausgegeben "hat, um Geld zu verdienen." Rath Schmidt in Lübeck äußerte sich in einer 1832 herausgegebenen Broschüre mit großem Mißtrauen gegen den Engländer und setze namentlich Zweisel in seine Aufrichtigkeit, in seine guten Absichten, wie in seine Großmuth.

Auf Diese Angaben gestiligt, ersuhr man bann auch allmälig, baß Stanhope im Solbe einer Bibel- und englischen Miffionsgesellsichaft stehe, bamit er Traktätchen verbreite 2c., um bamit einen Theil seines Lebensunterhaltes zu bestreiten.

Wie in Nürnberg, jo glaubte man auch nun in Ansbach, bag Stanhope felbft vermögenslos fei und ber ihm eröffnete Eredit ju besonderen Zweden bestimmt fei. Migtrauen, Burudhaltung, traten baber bei feinen Umgebungen an die Stelle ber früheren großen Berehrung, und Stanbove mar fichtbar burch bieje Beranberung verftimmt. Als abermals Berüchte auftauchten, Rafpar Saufer gebore einer ungarifchen Familie an, ichicte Stanbope ben Lieutenant Sidel angeblich felbft in biefes Land, um nabere Erfundigungen einzuziehen, Die aber ohne Erfolg blieben. Gine Dame in Sachjen hatte bei Bericht angegeben, bag fie einft beimlich einen Gobn geboren und ibn ber Sorge einer Frau anvertraut habe: fie vermuthe, bag Rafpar Saufer Diefes Rind fei. Rach längerm Sin- und Berichreiben ftellte fich endlich heraus, bag bas Kind ber Dame langft gestorben. Alle biefe falfchen Nachrichten ichienen barauf berechnet zu fein, von ber mabren Spur abzulenten. Biele berartige Gerüchte fanben ahnliche Erlebigung und verftummten; nur ein Berücht, bas auf ein beutiches gurftenhaus beutete, erhielt fich und faßte in ber öffentlichen Deinung fo feste Burgel, bag man immer wieber und felbst in Zeitungen und Flugichriften barauf guruckfam. Feuerbach, welcher fich beständig mit dieser Frage beschäftigte, unternahm während dieser Zeit insgeheim eine Reise nach München, wo er eine längere vertrauliche Unterredung mit der Königin Wittwe Karoline von Bapern, geborne Prinzessin von Baben, gehabt haben soll.

Nach seiner Rückfehr trat eine auffallende Kälte in dem Berfehre zwischen Stanhope und Feuerbach ein und in dem Grade als sich der Engländer von dem scharssinnigen Juristen zurückzog, schloß er sich Hickel und Meyer an, die nun allein sein Bertrauen besaßen. Selbst gegen Kaspar Hauser zeigte sich der Graf immer weniger freundlich und verlangte sogar, da er wußte, daß sein Pflegsohn, wie in Nürnberg, so auch in Ansbach sein Tagebuch führe und fortsetze, Einsicht in dasselbe. Kaspar Hauser verweigerte dies, erbot sich aber ihm Stellen aus der Handschrift vorzulesen, worauf Stanhope gereizt den Hickel und den Lehrer Meyer bestimmte, ihm das Manusstript beizuschaffen. Als man es sucht, war es nicht zu sinden; Kaspar Hauser hatte es hinter einem Brette des Schreibtisches versteckt. Eines Tages war es aber auch da verschwunden, ohne daß man erfahren fonnte, wohin es gesommen.

Alle bieje Borgunge mögen dann endlich ben Lord beftimmt haben, Ansbach zu verlassen; er reiste ab, ohne Fenerbach zu besuchen und nahm auch nur fühlen Abschied von Kaspar Hauser.

Nun war wieder ein Ruhepunkt eingetreten, während welchem der Findling, umgeben von den beiden Bertrauensmännern des Grafen und immer beschützt von dem Präsidenten, seinen Studien oblag. Stanhope blieb aber in fortgesetztem Briefwechsel mit Hickel und Meher und versprach immer zurückzukehren, ohne daß sich dies Berssprechen erfüllte, was dem armen Findling großes Bedauern und Leid verursachte.

Nach eingegangenen Nachrichten zu schließen, trieb sich Stanhope bald in England, dann wieder in verschiedenen deutschen Städten umber; einige Briefe enthielten weder Datum noch Ortsangabe und in einem der Letzteren wollte er, daß man ihm die Antwort nach Raftatt bei Baden richte.

Stanhope die bestimmte Absicht ankundete, demnächst nach Ansbach zu kommen, mit dem Bunsche, daß man ihm eine Privatwohnung bestellen möge, aber — auch da blieb er wieder aus.

Sollten wir nun hier, das Borstehende zusammenfassend, noch ein Bild Kaspar Hausers zu jener Zeit entwersen, so würden wir etwa sagen: daß er körperlich gut gesormt, mit schönen Anlagen ausgerüstet, von mittelmäßigem Berstande, gutmüthigem Charakter, eine gewöhnliche harmlose Erscheinung war, daß seine Fehler, — Berstellung, Lügenhaftigkeit mehr Folge seiner Lage, als angeboren waren und daß endlich, wenn überhaupt ein erschöpfendes Urtheil über diesen 21jährigen Jüngling gefällt werden kann, nicht vergessen werden darf, daß die auf seine Ausbildung verwendete Zeit noch nicht hinreichen konnte, das während 16 Jahren Bersämmte jest schon ganz einzuholen.

In Ansbach führte Kaspar Hauser ein ruhiges, burch teine besonderen Zwischenfälle gestörtes Leben. Angemessen beschäftigt, theilte er seine Stunden in die des noch zu erhaltenden Unterrichtes und brachte dann die übrige Zeit auf dem Appellationsgerichte zu, wo man ihn zum Abschreiben von Aktenstücken verwendete.

Sines Tages, es war am 14. December 1833, als Kaspar Hauser von der Kanzlei nach dem Meher'schen Hause zurücksehren wollte, sprach ihn ein Unbekannter mit den Worten an: "Sind Sie nicht Kaspar Hauser?" und als er es bejahte, fügte jener bei, daß, wenn er ihm in den Hofgarten folgen wolle, er wichtige Dinge verenehmen werde. Auf die Frage Hausers, worin die bestünden, antwortete der Fremde: "Benn Sie mir auf Ehre versprechen wollen, Niemanden etwas davon zu sagen, so können Sie erfahren, wer Ihre Eltern sind."

Aengstlich und über biese Mittheilung auf's Aeußerste betroffen, entschuldigte sich Kaspar Hauser stammelnd, daß er ihn jest nicht begleiten könne, da man ihn zu Tische erwarte. Der Unbekannte bestellte ihn auf 3 Uhr Nachmittags in den Hofgarten und Kaspar sagte zu. Zwischen Furcht und der Hofsnung, Näheres über seine Herfunft zu ersahren, verschwieg er zu Hause die Begegnung, ging noch eine begonnene Papparbeit zu vollenden zu Pfarrer Fuhrmann und nachdem er damit nicht zurecht kommen konnte, mit diesem auf die Straße. Hier trennte sich Hauser von dem Pastor unter dem Borwande, einen Besuch bei Fräulein von Stichaner machen zu müssen, begab sich aber unmittelbar nach dem Hofgarten, wo ihn der fremde Mann schon erwartete. Mangel an Aufrichtigkeit, den sich Kaspar Hauser im Umgange mit Lord Stanhope angewöhnt hatte, bereitete ihm hier Berderben, das vielleicht hätte abgewendet werden können.

In jenem nach englischer Art angelegten Garten befindet sich in einiger Entsernung vom Schlosse, umgeben von einer dichten Baumgruppe, das dem deutschen Dichter Uz — 1815 — errichtete Denkmal. Dahin geleitete der Fremde den Kaspar Hauser, dem er wiederholt das seierliche Gelödniß abnahm, über Alles, was er ihm ersöffnen werde, beständiges Stillschweigen zu beobachten. Am Fuße jenes Monuments gab der Geheimnisvolle dem Kaspar Hauser eine Brieftasche nebst einem Beutelchen und bemerkte, "darinnen ist es, nehmen Sie es heraus." Kaspar Hauser hastig darnach greisend, ließ das Dargereichte fallen und als er sich bückte, es aufzuheben, erhielt er eine Stichwunde.

Er ließ das Beutelchen liegen, griff nach der schmerzhaften Bunde und hob sich voll Schrecken langsam in die Höhe; der Fremde aber war unterdessen verschwunden.

Das durch die Hand zurückgehaltene Blut ergoß sich nun in die Kleider und Kaspar Hauser hatte noch so viele Kräfte, nach Hause zu eilen und dem Tehrer Meyer die Worte "Garten! Mann! — gestochen — Beutel geben, fallen lassen! — fort!" zuzurusen. Mehr vermochte er nicht zu reden und man brachte ihn dann gleich zu Bette. Meher zeigte das Geschehene sogleich bei der Polizei an und ein Diener derzelben wurde alsbald nach dem Hofgarten geschickt, welcher dann auch das Beutelchen überbrachte: die Brieftasche wurde nirgends entbeckt.

In dem Beutelchen befand sich ein zusammengelegtes Billet, welches mit Bleistift und verkehrter Schrift geschrieben war, so daß man es nur in einem Spiegel lesen konnte. Das Billet hatte statt einer Adresse das verkehrt geschriebene Wort: "nebeguzba" ("abzusgeben") und enthielt folgendes:

chi eiw ,nennok nelhäzre uaneg znag chue se driw refuals nerapfre uz ehüll eid refuals med .nib chi rehow dnu hafsua

> - - - emmok chi rehow , negas chue se chi lliw - - - - - nov - nov emmok chI

- - ezner nech sirnab red

- - - eguls mal

- - negas nemall ned thon ragos thue lliv the state of th

<sup>\*,</sup> Haufer wird es Euch gang genan ergählen können, wie ich aussah und wober ich bin. Dem hauser bie Mühe zu ersparen, will ich es Euch sagen, wo-

Das Gericht schiefte gleich ben Stadtgerichtsarzt Dr. Heibenreich, welcher die Bunde für sehr gefährlich erklärte, da es aber schon Abend geworden, so wurde mit Hauser nichts mehr vorgenommen. Die Nacht und ber solgende Tag — 15. December — verslossen mit heftigem Bundsieber unter beständigem Phantasiren, auch stellte sich die Gelbsucht ein. Da der Kranke sich sehr schwach fühlte, ließ man ihn in Ruhe. Den 16. befand sich Hauser etwas besser und das erste aber geheim gehaltene Berhör wurde mit ihm vorgenommen. Den 17. Früh betrachteten mehrere herbeigerusene Aerzte einstimmig ben Zustand Kaspar Hausers sür rettungslos und er selbst fühlte die Rähe des Todes.

Pfarrer Fuhrmann, welcher gleich Anfangs herbeigeeilt war, aber von Kaspar Hauser nicht erfannt wurde, kam nun wieder, um ihm in den letzten Augenblicken beizustehen. Der Berwundete lag in einem von Schmerzen unterbrochenen Schlummer und rief wiedersholt nach Mehrer — dann wieder: "Mutter! o Mutter! — Mutter soll kommen! —" Fuhrmann traf da außer den Gerichtsbeamten drei Aerzte, welche erklärten, daß der Arme den Tag nicht überleben werde; schon sei er dom Starrkrampf befallen und bereits partielle Kälte, Todesschweiß und Deltrium eingetreten und der Geistliche möge sich beeilen, ihm noch eine Labung auf den letzten Weg zu geben.

Der Pastor, zu dem Kaspar Hauser immer liebevolles Bertrauen hegte und der ihn auch im Frühjahr zuvor confirmirt hatte, trat nun an das Bett des Leidenden und sprach ihm Worte des Trostes zu. Auf die Frage "Wie geht es Ihnen denn? Ihr Lehrer und Freund steht vor Ihnen" zc. erwiderte Kaspar Hauser: "Wohl— ich habe keine Schmerzen mehr, aber meine Glieder sind so schwerzich din sehr matt!" — Auf des Pfarrers Aufforderung, mit ihm zu beten, vermochte er es aus übergroßer Schwäche nicht. Nach einer langen Pause faltete der Pastor die Hände und mit ihm Hauser, wie alle Umstehenden, die von tieser. Rührung ergriffen waren, und sprach ein Gebet, wie es ihm der Ernst des Augenblicks und sein Wittgefühl eingaben.

Noch sprach Raspar Hauser bas "Umen" am Schlusse bes Be-

her ich komme — Ich komme von — von — — — ber bayrischen Grenze — — — Am Fluße — — Ich will Euch sogar noch ben Namen sagen. M. L. D.

betes mit, und die Frage, ob er erschöpft sei, mit "Ja" beantwortend, schlummerte er leise ein. Beim Erwachen verlangte er ein Glas Wasser, das ihm gereicht wurde, dem Pfarrer erwiederte er auf seine Anfrage, "ob sein Gemüth ruhig sei, ob er kein Anliegen habe, für das er Erleichterung wünsche": "Beßhalb sollte ich denn unruhig "sein, ich habe ja alle Leute, die ich kenne, um Verzeihung gebeten; "der liebe Gott wird mich gewiß nicht verlassen!" "Sicher nicht!" versetzte der Gewissensth und auf abermaliges Andringen fragte Kaspar Hauser: "Weßhalb sollte ich Groll hegen, da mir Niemand "etwas gethan."

Diese Worte, welche Hauser in Zusammenhang mit den kurz zuvor gesprochenen bringen wollte, wie sich Fuhrmann äußerte, und welche sich auf seine Bekannten bezogen, wurden von Uebelwollenden anders ausgelegt und verdreht, während der Arme, im Augenblick des Sterbens ohnehin nur abgebrochen sprechend, keine Erdensorgen mehr hatte, sein Gemüth mit dem Himmlischen beschäftigt war, und er das Irdische, seine Wunde, von der er keinen Schmerz mehr empfand, vergessen hatte. Seine Seele hatte sich bereits über das Zeitliche erhoben. Auch der Lieutenant Pickel besand sich unter den Anwesenden und als dieser Kaspar Hauser fragte, ob er keine Austräge an Lord Stanhope habe, ihm nicht danken ließe für die vielen von ihm erhaltenen Wohlthaten — ging der Sterbende nicht näher darauf ein und bemerkte nur: "Ach, der Graf ist ein ebenso armer Sünder wie "die Andern — Gott wird richten, — ich will nichts mehr wissen, "das Gute werde Gott in der andern Welt anrechnen."

Im weiteren Berlaufe des Gesprächs mit Fuhrmann äußerte Kaspar Hauser: "Ach, diesen Kampf kann der Mensch nicht allein besusten! — er ist sehr schwer!" — Dann: "Ja, das ist der rechte "Weg, den ich nicht verlassen will! — Ach, das sind dunkse Wege, "die Wege Gottes!"

Sie halten fie aber boch für Wege ber Liebe und ber Gnabe? fragte Fuhrmann. Gin festes "Ja" war die Antwort.

Da ber Unglückliche öfters die Hände faltete, jo sagte ihm der Bastor häusige Trostsprüche und Gebete und schloß mit den Worten: "Bater, nicht mein Wille geschehe 2c.," was Kaspar Hauser wiedersbolte.

Mis Fuhrmann fragte: Wer hat jo gesprochen, jo antwortete

ber Arme noch: "Der liebe Gott, Jesus Christus, vor seinem Sterben."
— Da war es nahe an 10 Uhr geworden und Hauser, bem man fortwährend ben Todesschweiß abtrocknen mußte, wurde immer schwächer, so schwach, daß er nichts Zusammenhängendes mehr reden und verstehen konnte. Glied für Glied starb langsam an ihm ab.

Gerade als es 10 Uhr ichlug, that er ben letten Obemaua.

Keine abschreckenten Gesichtsverzerrungen, feine Verbrehung ber Augen und Glieber, wie man sie öfters an Sterbenden sieht, waren an ihm wahrzunehmen, nur einen äußerst schmerzhaften Zug an seinem Munde bemerkte man und so blieb er auch am solgenden Tag, abserechnet die noch heftiger herausgetretene Gelbsucht.

Nach ber Section fant am 20. December die Leichenfeierlichfeit statt, an ber die ganze Stadt Theil nahm. Alles brängte sich zum Kirchhofe, um bem bedauernswürdigen Opfer eines unerhörten Berbrechens die leiste Shre zu erweisen.

Unter Glodengeläute setzte sich ber Zug in Bewegung. Sarg und Grab wurden mit Blumen förmlich überschüttet und viele Thränen bem armen Unglücklichen nachgeweint. Unter ben Leibtragenden befand sich auch der Lieutenant hickel, welcher sich burch Zeichen bes Schmerzes auffallend bemerklich machte.

Pfarrer Fuhrmann hielt am offenen Grabe eine sehr erhebende Trauerrebe und nach Absingung des Liedes: "Säe Deine Thränensfaat ic." eine abermalige Ansprache vor dem Altare der Gottesackerstapelle; seine Worte wurden häusig durch lautes Schluchzen untersbrochen. Noch ein Lied und endlich eine übersichtliche Darstellung des Lebenslaufes des Findlings beschloß die Begräbnisseier. Auch die zweite Periode der so kurzen Existenz Kaspar Hausers war vollendet, nicht aber waren es die Nachforschungen über diese räthselhafte Erscheinung; man beschäftigte sich nach seinem Tode beinahe noch mehr mit seinem Schicksale, als während der Lebenszeit.

Unsere Aufgabe ist es aber zunächst, alle die einzelnen Umstände zusammen zu stellen, zu prüfen und daraus die Folgerungen zu ziehen, welche uns als die wahrscheinlichsten dünken. Wir werden daher der unmittelbar nach dem Morde stattgesundenen Vorgänge erwähnen und mit allen Persönlichkeiten, welche mit Kaspar Hauser in Berührung kamen, eine Prüfung vornehmen. Eigenthüms

lich bleibt vorerst immer, daß Kaspar Hauser, auf bessen Aussagen wir uns doch nur allein hier beziehen können, keinen der drei Männer, welche in seindseliger Weise mit ihm in Berührung kamen, näher bezeichnen konnte. So wie er erklärte, den Mann, "bei dem er immer gewesen", nie von Angesicht gesehen zu haben, waren ihm auch die Züge des "schwarzen Mannes", der das erste Attentat in Nürnberg gegen ihn versuchte, nicht bekannt geworden. Den Meuchelmörder beschreib er, freilich unter dem Eindruck des Schreckens und durch Delirien unterbrochen, in solgender Weise:

Es war ein Mann mit einem bräunlichen, burch Blatternarben verunstalteten Gesichte und unheimlich funkelnden Augen; er trug einen blauen Mantel mit rothem Futter, einen Seidenhut, Sporen an den Stiefeln 2c.

Es entsteht nun zunächst die Frage, ob diese brei Männer ein und dieselbe Berson gewesen oder ob etwa der Kerkermeister auch der unbekannte Mordversucher in Kürnberg war.

Näheres ließ sich barüber nicht erforschen und ba feine weistere Zeugen-Depositionen zu Gebote steben, find nur Bermuthungen aufzustellen.

Wir wissen, baß ber Unbekannte, — indem er Kaspar Hauser unter dem Borgeben, ihm etwas Schriftliches mitzutheilen, — einen Bleistift herauszog und einen kleinen Beutel reichte und fallen ließ — auf den sich bückenden Kaspar Hauser den tödtlichen Streich führte und daß jenes Beutelchen einen Zettel enthielt mit den mit Bleistift in verkehrter Schrift geschriebenen Worten, wie wir sie bereits mitsgetheilt. Diese Worte, mit denen sich der Thäter noch über die Leser luftig machen zu wollen schien, geben selbstverständlich keinen weiteren Aufschluß.

Die Leichenöffnung, über welche Dr. Heibenreich einen umftändslichen Bericht erftattete, ben wir nur in seinen wesentlichen Angaben berühren wollen, ergab: Der Körper und seine einzelnen Bestandtheile, mit wenigen Ausnahmen, waren normal; äußerlich waren nur die schon erwähnte Narbe auf dem Arme, serner die an der Stirne, Folgen der in Nürnberg erlittenen Berwundung, und die Todeswunde sichtbar. Lettere 3/4 Zoll lang, zwei Linien breit in der Mitte des Körpers gegen die linke Brust hin. Die Richtung des Stiches von oben nach unten mit einem nicht vorgesundenen scharsen Instrumente geführt.

Der Stich war in ben Herzbeutel gebrungen und hatte bas Herz selbst unten an ber Spitze geritzt, die ungewöhnlich große Leber verletzt und auch ben Magen durchschnitten.

Die Aerzte waren erstaunt, wie Kaspar Hauser nach einer so entsetzlichen Verwundung noch eine so weite Strecke habe laufen und drei weitere Tage habe leben können. Der ärztliche Befund stellt überdieß physiologische Betrachtungen über die Körperbeschaffenheit Kaspar Hausers an und bringt die einzelnen Erscheinungen am Gehirn, in den Knochen, Muskeln z. mit der frühern Lebensweise Kaspar Hausers in Verbindung.

Balb nach ber Rataftrophe tauchte in Ansbach bas Berücht auf. Rafvar Saufer habe die gange Erzählung von bem Morbanfalle nur erbichtet und fich felbft umgebracht. Es lohnt fich faum ber Dlube, bas Wiberfinnige folchen Gerebes mit vielen Worten zu beweisen, es leibet zuvörderft an einer Unwahrscheinlichkeit, ja beinabe an Unmöglichkeit. Wie foll Rafpar Saufer in einem Augenblick Sand an fich felbft gelegt haben, wo auch nicht ber geringfte Grund ju einem Selbstmorbe vorlag? - hatte er aber auch in foldem Falle biefe Tobesart, ben Ort im Sofgarten gewählt? - wurde man nicht ben Dolch ober bas Meffer gefunden haben? - 2c. Aber abgesehen von all' biefen Momenten fpricht ja auch bas Butachten ber Mergte unwiberlegbar bafür, bag fich Rafpar Saufer eine berartige, mit folder Rraft beigebrachte Bunbe unmöglich babe felbft beibrin= gen fonnen. Much fand bieje wohl absichtlich von ben Mitwiffern ber That verbreitete Bermuthung, burchaus feinen Glauben und Ronig Lubwig von Babern fette einen Breis von 10,000 fl. für bie Ent= beckung bes Uebelthäters aus. Das bie Ehre Rafpar Saufers fo tief verletende gehäffige Berücht hatte aber auch nur entstehen fonnen. weil absichtlich ober zufällig bie Untersuchung über bas Berbrechen jo nachläffig, oberflächlich und unvollständig geführt wurde, wie es hier ber Fall war. Gie wurde gleich am Anfang mit bem größten Beheimniffe umgeben, und fpater, hieß es, feien bie Untersuchungsacten in Wien verloren gegangen, wohin fie, um Erhebungen in Ungarn zu machen, geschicht worben seien zc. Auffallend bleibt es überdieß, bag Lieutenant Sidel, Borftand ber Ansbacher Gensbarmerie, gerabe ju jener Zeit abwesend war und erft wieder am Sterbebett Rafpar Saufers zum Borichein fam, um bann am Grabe -

Thränen! zu vergießen. Endlich wurden bie ersten Nachforschungen so lange hinausgezogen, bis ber an jenem verhängnisvollen Tage Morgens gesallene starke Schnee geschmolzen war, die Spuren der Fußetritte im Hofgarten daher nicht mehr verfolgt werden konnten; auch war in Ansbach, trogdem daß Markt war, keiner der vielen Gensbarmen des Lieutenant Hickel bei der Hand.

Es stellte fich somit flar heraus, bag Raspar Hauser unter verruchter Mörberhand und zwar burch jenen Mann gefallen ift, welcher ibn in ben Sofgarten bestellt hatte.

Der Umstand, daß der Unbekannte von keinem Auge in Ansbach gesehen worden sein soll, kann doch unmöglich gegen den Unglücklichen sprechen: ebenso kann es zum Nachtheile des Findlings nicht ausgelegt werden, daß sich Niemand um den Preis von 10,000 fl. gemeldet hat, denn der Berbrecher wie seine etwaigen Mitschuldigen mußten doch gegenüber dieser Summe vor der Todesstrafe zurückschrecken, und es läßt sich annehmen, daß die Berbrecher schon hinreichendes Sündengeld erhalten hatten für die verruchte That. Begeben wir uns nur noch an Kaspar Hausers Grad. Ein einsacher von der Stadt gesehter Stein mit der lateinischen Inschrift "Hie jacet Casparus Hauser, weigma sui temporis, ignota nativitas, occulta mors MDCCCXXXIII" (Hier liegt Kaspar Hauser, das Käthselseiner Zeit, von unbekannter Geburt, geheimnisvollem Tode, 1833) bedeckt diese auf dem Kirchhose besindliche Grabstätte. Dieselbe ist gut erhalten und Blumen sproßen über derselben hervor. — Er ruhe im Frieden.

Im Hofgarten neben bem Uz-Denkmale bezeichnet ein Stein bie Stelle, auf ber bie Morbthat stattfand. Dieser Denkstein trägt bie Inschrift, Hicocoultus occulto occisus est XIV Dec. MDCCCXXXIII. (Hier ist ber Geheimnisvolle im Geheimen (burch ben Geheimnissbollen) getöbet worden 14. December 1833.)

Wir folgten bisher ben Aufzeichnungen eines in die Sache sehr eingeweihten Mannes, bem ein sonst schwer zugängliches Material zur Verfügung stand, gleichzeitig einem Freunde Daumers, der beseelt von Nechtsgefühl sich zur Aufgabe machte, allem auf das Geschick Kaspar Hausers Bezüglichen nachzuspüren, Alles sorgfältig zu sammeln und womöglich dem Verfannten, Mishandelten, grausam Ermordeten die Gerechtigkeit doch im Grabe widerfahren zu lassen, die ihm im Leben nicht wurde.

Dieser Herr, "unser Gewährsmann", machte zu besagtem Behuse mehrere Reisen, zum Theile in fürstlichem Auftrage, war in Pforzheim, Karlsruhe, Hochsal, Frankfurt, Würzburg, Ansbach, Nürnberg, behnte diese Reisen bis nach Böhmen und Ungarn aus.

Nach ber Rückfehr stellte er seine Einbrücke zusammen und sprach, als Resultat biefer Wahrnehmungen, seine Meinung aus.

Bir werben biefen Leitfaben auch bei unferen weiteren und Schlußfolgerungen benüten.

Die Persönlichkeiten, zu welchen Kaspar Hauser in näherer Beziehung stand, theilen sich in Freunde, Wohlthäter und Befannte und in Feinde, Berläumder und Bersolger und endlich in gleichgültige, untergeordnete Individuen. Die erste Klasse haben wir schon ihrer Mehrzahl nach kennen gelernt. Es sind jene Personen, welche sich des armen Verlassenen gleich Anfangs menschenfreundlich angenommen und seine traurige Lage möglichst zu erleichtern gesucht hatten.

Dahin zählen wir in erster Linie Feuerbach und Daumer, weil sie nie aufhörten, sich für Kaspar Hauser zu interessiren, bann Bürgermeister Binder und Herrn von Tucher. Alle, selbst der Gefängniswärter hittl mitgerechnet, bezeigten dem Findlinge warme Theilsnahme, ebenso die Geistlichen, Aerzte, dann Bieberbach, die Lehrer, Herren und Frauen, welche mit ihm in Berührung kamen.

Auffallend bleibt jedoch, daß nach der Uebersiedlung nach Ansbach sich die Nürnberger wenig mehr um ihn zu bekümmern schienen, wenigstens ist nicht mehr viel von ihnen die Rede und die zwei Männer, welche Kaspar Hauser allda zuerst sah — Nittmeister von Wessenich und Schuster Weichmann — verschwinden völlig aus der Geschichte. (Der Letztere, den man des Einverständnisses mit Kaspar Hausers Feinden sür verdächtig hielt, wurde zwar vernommen, dech ohne bestimmten Erfola.)

In Ansbach waren auch mehrere Einwohner, welche sich wohls wollend dem Ankömmling erwiesen; vor Allen Pfarrer Fuhrmann, der ihm dis zum Grabe treu zugethan war. Die Kaspar Haufer am nächsten Stehenden: Lehrer Meher und Gendarmerielieutenant Hickel können ihres zweideutigen Benehmens wegen, nicht unter jene Zahl gerechnet werden.

Brafibent Ritter Unfelm von Fenerbach war es nun, ber

burch seinen Scharssinn, seine unermüblichen Forschungen und seine lebhafte, eifrige Theilnahme an dem Geschicke Kaspar Hausers bas hellste Licht über bessen buntle Pfade verbreitete und raftlos die Spuren allenthalben verfolgte.

Er war es, ber burch Correspondenz und Reisen der Wahrseit wohl zunächst kam, mehrere sehr benkwürdige, jetzt meist vergriffene Schriften herausgab, in denen er seine Ansichten niederlegte, die Heuchler und die Gegner Kaspar Hausers rücksichtslos zu entsarven suchte und endlich in einem Memoire der Königin Wittwe Caroline von Bahern, geborne Prinzessin von Baden, das Resultat seiner mit bewunderungswürdigem Scharssinne angestellten Untersuchung überreichte. Die gedruckte Brochüre Feuerbachs über diesen Gegenstand ist betitelt:

"Rafpar Hauser, Beispiel eines Berbrechens an bem Seelen= "leben eines Menschen." Ansbach 1832 bei J. M. Dollfuß.

Das Memoire findet sich in ber von Feuerbachs Sohne Ludwig herausgegebenen Lebensbeschreibung (Leipzig 1852 bei Wigand) abgedruckt. Wir werden auf die anziehenden Aufzeichnungen später zurücksommen.

Leider starb Feuerbach für den armen Findling zu früh. Nach dem Tode des berühmten Criminalisten, der unerwartet und plöglich erfolgte, wurde die Untersuchung niedergeschlagen und Kaspar Hauser mußte 7 Monate später seinem Beschützer auf gewaltsame Weise ebenfalls ins Grab folgen.

Professor Daumer, ber mit seiner Mutter und Schwester Kaspar Hauser so liebevoll in seiner Bohnung behandelt und nach seiner Berwundung gepstegt hatte, verläugnete auch später seine Sorgfalt sür bessen Wohl nicht. Auch er veröffentlichte mehrere Schriften zu seinen Gunsten, zulett noch 1873, er war selbstverständlich im Besitze gesammelten wichtigen Materials über Kaspar Hauser, lebte in hohem Alter zurückgezogen, nur seinen ernsten wissenschaftlichen Studien in Würzburg, und ist daselbst Ende des Jahres 1875 gestorben. Bon seher ängstlich, aber noch vorsichtiger geworden durch ein Attentat und burch das auffallende Ende Feuerbachs, sowie mehrerer seiner Bestannten, war Daumer ziemlich unzugänglich. Seine Bapiere hat er jedoch unserm "Gewährsmann" bereitwillig zur Einsicht vorgelegt und viele Ansichten und Schriftstücke mit demselben ausgetauscht.

worüber eine Anzahl Briefe vorliegen. Die Mutter Daumers ist längst todt, doch lebt bessen Schwester Katharine (Käthi) als Bittwe Balentin noch in Frankfurt a. M.

Unter ben bem Raspar Hauser feindselig Gegenüberstehensben nimmt "ber Mann, bei bem er immer gewesen", die erste Stelle ein. Suchen wir hier ben Schleier zu lüften. Bir fennen ihn nur aus ber Beschreibung Kaspar Hausers und dem Briefe, den er ihm auf den Weg gegeben. Dieser Brief enthält beinahe ebenso viele Lügen als Sätze und ist offenbar in der Absicht geschrieben, irre zu leiten; zudem liegt der dringende Berdacht vor, daß der beigefügte, angeblich vor 16 Jahren, in lateinischen Buchstaben geschriebene Zettel von derselben Hand mit entstellter Schrift, gleichzeitig aufgesetzt war.

Die Angabe, daß der Unbekannte den Kaspar Hauser in Neumarkt verlassen, erwies sich als falsch: er hat ihn sicher bis vor die Thore Nürnbergs begleitet, da er ihn schon der Borsicht wegen nicht so ganz hilflos auf offener Straße stehen lassen konnte.

Die Versicherung, daß der Knabe christlich erzogen sei, schreiben und lesen könne, zeigte sich gleichfalls als unrichtig, denn es sehlten ihm auch die ersten Begriffe von Gott oder irgend einer Gottesversehrung; er vermochte nicht nur nicht zu lesen, sondern konnte kaum ein paar verständliche, eingelernte Worte hervorbringen. Schreiben konnte man doch nicht das Zeichnen seines Namens auf Papier nennen. Das Geburtsjahr 1812 mag richtig angegeben sein; aber rücksichtlich des Monatstages, war offenbar eine Täuschung beabsichtigt, wie wir auch sehen werden.

Aus allem dem ift nicht flar, wie lange der schweigsame Mann das Kind in Verwahrung gehabt; schwache Anzeichen deuten darauf hin, daß es ihm erst im Alter von 4-5 Jahren anvertraut wurde und von wem? — hierüber bestehen nur Vermuthungen, wiewohl nicht ohne große Wahrscheinlichseiten. Kaspar Hauser wollte, troz des langen Ausenthaltes "in dem Loche" und der gemeinschaftlichen längeren Fußreise am hellen Tage, das Gesicht seines Gefangenwärters nie gesehen, und würde ihn daher auch nicht wieder erfannt haben. Gleichsam instinttmäßig scheint aber Hauser in dem schwarzen Manne in Nürnberg, der ihm die Stirnwunde beibrachte, seinen früheren Beiniger vermuthet zu haben. Lassen wir diesen Verbacht einstweilen

auf sich beruhen. Nicht zu verkennen ist es übrigens, daß Hauser bem unheimlichen Manne, dem einzigen Wesen, mit dem er während seiner langen Haft verkehrt, das für ihn gesorgt, ihn gepflegt hatte, ein gewisses dankbares Andenken bewahrt hat. Offenbar verrathen alle Schritte des Unbekannten, daß er sich vor irgend einer Entzbeckung fürchtete, und einer wohlverdienten Strafe, vielleicht nach verschiedener Richtung hin, zu entgehen suchte zc., daher die falschen Angaben, um von der wahren Spur abzusühren, daher die Aengstlichteit, zu verhüten, daß Kaspar Hauser durch Wort und Schrift nicht seinen bisherigen Ausenthalt, den Weg, den er zurückgelegt zc., verrathe.

Die Abresse bes Briefes an die 4. Escabron des 6. Chevauxleger-Regiments zeigt sich aber vollends als Schwindel, weil die angebliche Schreiberin doch unmöglich im Jahre 1812 wissen kommte,
daß jenes Regiment 17 Jahre später in Nürnberg in Garnison sein
werde. Es kam, nachdem es nach den Kriegen aus Frankreich zurückgekehrt war, erst 1815 dahin. Die Adresse war daher eine willkürliche, ja nicht einmal der Name des Kittmeisters war genannt.

Unser früher erwähnter "Gewährsmann" begab sich im Jahre 1868 selbst nach Ansbach, um sich an Ort und Stelle näher nach biesen Umständen zu erkundigen. Er nahm in demselben, jest noch bestehenden Gasthose "zum Stern", den Stanhope einst bewohnte, Absteigquartier und begann seine Beobachtungen. Er fand in jener Stadt die Erinnerung an den Findling noch nicht erloschen: nicht nur waren viele Personen aus jener Zeit, wie des Schullehrer Meyers Wittwe, dann der Sohn des Todtengräbers, ein anderer Mann, der Hausers Grad zu graden seiner Zeit geholsen hatte, u. A. am Leben, sondern es waren auch das Graddenkmal und Grad gut erhalten; nur begegnete er allenthalben einer gewissen Scheu, den fraglichen Gegenstand zu berühren.

Nach so langer Zeit noch hatte sich bie Furcht, welche man ben Sinwohnern vor ben nachtheiligen Wirkungen indiscreter Ungaben beigebracht hatte, erhalten.

Die Bittwe Meyer insbesondere maß ben Besuchenden mit miß= trauischen Blicken und äußerte, baß, da ihr Mann unlängft gestorben, ihr Sohn nun bessen begonnenes Werf über Kaspar hauser fortsetzen und vollenden werde. "Es wird sich herausstellen," fügte fie hinzu, "daß Raspar Hauser ein Schwindler und Selbstmörder war."

Jener Sohn hat inzwischen bas Wert veröffentlicht, wurde aber von Daumer gründlich abgefertigt, namentlich wurde ihm auch in ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" vorgeworfen, daß er actenmäßige Aussagen seines eigenen Baters unterdrückt habe, weil sie ihm zu seinen Zwecken unbequem waren.

Bor Allem war unferm Gewährsmanne jeboch baran gelegen, ben Ort aufzufinden, in bem Rafpar Saufer eingesperrt mar. biefem Behufe berechnete er gengu bie muthmakliche Reifezeit bis Mürnberg und ftellte Nachforschungen über bie Begend an, von welcher bie Beiben, Rafpar Saufer und fein Führer, bergefommen fein fonnten. Es hatte für ihn ben größten Grund von Babrscheinlichkeit, daß ber Ausgangspunkt jener Fugreise nach Nürnberg gerabe jenem entgegengesetst war, ben "ber Mann" angegeben; benn alle jene Wege führten burch Stabte und über Brücken ber Donau und famen andere Gegenstände por, welche Rafpar Saufer gewiß aufgefallen waren; nur auf ber suboftlichen Richtung nicht. biefer jedoch liegt 21/4 Stunden von Ansbach entfernt bas ehemals markgräfliche, jest baprifche Luftichloß "Falkenhaus". (Früher preußifch, wurde das Gebiet 1795 neutral erflärt und endlich Bapern einverleibt. Das Schlößchen biente im Jahre 1796 ber Reichsgräfin Sochberg, Gemahlin bes Großbergogs Rarl Friedrich von Baben, nach ber Schlacht bei Malich als Aipl. Der noch lebente Martgraf Mar von Baben ift zu jener Zeit bort geboren, bamals bieg er jedoch Graf Hochberg.) Dabin richtete nun jener unermudliche Forscher seine Schritte, Die für ihn in Bezug auf Dertlichfeiten und auch fonft lohnend waren.

In Triesborf begegnete er einem alten Manne, ber ihm von einem früheren Aufseher des Schlosses, einem 80jährigen Greise, unter dem Namen Kasperl (Kaspar Müller) befannt, erzählte, von dem man glaube, daß er von dem Geheimnisse Kaspar Hausers wisse, was bei unserm Forscher die Erinnerung an ein Gerücht über einen Müller in Schwäbisch-Gmünd hervorrief, welcher durch die Kaspar Hauser-Sache zu Bermögen gelangt sein soll. Ob diese beiden "Müller" mit einsander verwandt sind, konnte nicht ergründet werden, wohl aber mußte diese Erzählung doppelte Beranlassung für unsern Gewährsmann sein,

diesen alten Kasperl aufzusuchen und zu Gesicht zu bekommen. Nach längerem Suchen gelang es auch, den Aufenthalt dieses ehemaligen Kastellans zu entdecken und zunächst den Sohn desselben zu sprechen; zu dem Bater zu gelangen, wurden indessen Schwierigkeiten gemacht, weil derselbe krank sei und einen besonderen Widerwillen besitze, Fremde zu sehen. Das Berhör beschränkte sich deshalb vorerst auf den Sohn, mit welchem auf weiten Umwegen die Kaspar Hauser-Geschichte besprochen wurde und da trat sür Kasperls Sohn sichtlich eine Berlegenheit ein, in welcher er die Bemerkung fallen ließ, daß sein Bater immer in die übelste Laune gerathe, wenn von Hauser die Rede sei. Aus dem Gespräche ließ sich dann noch weiter heraussforschen, daß der alte "Kasperl" früher Soldat, längere Zeit mit seinem Reiterregimente in Ungarn gewesen sei und da recht ordentslich magharisch und slavonisch fluchen gelernt habe.

Unfer Forscher, begierig, Weiteres zu erfahren, brang alsbalb barauf, zu dem Alten gebracht zu werden, und fand ihn zu Bette als einen verwildert aussehenden Mann, der mehr stöhnte als die gestellten Fragen beantwortete, und als vollends Kaspar Hause Ausgesprochen wurde, sich nach der Wand zukehrte und schwieg.

Unser Gewährsmann nahm nun ben Sohn noch mit in's Wirthshaus, um ihn sprechen zu machen, boch auch hier erfuhr er von biesem verschlossenen Menschen nichts von entscheibender Wichstigkeit, kehrte indessen mit ber fast zur Gewißheit gesteigerten Bermuthung nach Ansbach zurück, baß Falkenhaus ber Schauplatzienes büstern Drama's war.

Den entschiedensten Ginfluß auf die Geschicke Raspar Hausers batte aber unftreitig Lord Stanhope.

Philip Henry Earl of Stanhope von Cheving bei London war 1781 geboren, daher als er zum ersten Mal mit Kaspar Hauser zusammenkam, ungefähr 50 Jahre alt. Nach den allmälig über ihn laut gewordenen Nachrichten war er in seinem Mutterslande nicht gut beleumundet, machte sich durch einen gegen seinen Bater angestrengten Prozes verächtlich, während seine Schwester, die seiner Zeit viel von sich reden machende Lady Esther Stanhope, im sernen Orient eine höchst abenteuerliche Rolle spielte und 1839 völlig verarmt starb.

Graf Stanhope war vermählt, Bater von mehreren heute noch

verlegen und die Untersuchungsacten nach Wien überzuspielen und — verschwinden zu lassen. Letzteres ist bekanntlich gelungen! Stanhope war damals selbst in Pest, nach seiner Ankunft in Ansbach entstand das Gerücht, das die Gouvernante des Tavernicus in Berzweiflung Geständnisse über Kaspar Hauser gemacht habe und in's Irrenhaus gebracht worden sei, worauf der Graf "nachforschen" ließ und nichts "herausbringen" fonnte. Die Dalbon war aus dem Irrenhause versichwunden, sie war augenscheinlich zu diesem Zwecke gedungen!

Nach Allem kann ber Graf Stanhope als bie Seele, bie Triebfeber, ber Feldherr, ber gegen ben armen Kaspar Hauser geführten Anschläge betrachtet werden.

Wir lassen hier seine etwaige Theilnahme an bem ersten Mordversuche aus dem Spiele, machen aber darauf ausmerksam, daß Stanhope nach langer Abwesenheit seine Rücksehr nach Ansbach auf den October 1833 angezeigt hatte, daß er aber erst nach dem Verbrechen im Hofgarten wieder in Ansbach erschien und daß es erwiesen ist, daß er sich damals in der Gegend verborgen hielt. Er hatte deßfalls sogar Verhöre zu bestehen.

Nach der Ermordung des armen Findlings bestand die Thätigteit des Grasen darin, verdächtigende Broschüren gegen Hauser in die Welt zu jagen; so suchte er in einer gedruckten Schrift "Materialien zur Geschichte Kaspar Hausers, Heibelberg 1835" seine ganze Handsweise in dieser Sache zu rechtsertigen und auch andere Federn zu diesem Zwecke zu gewinnen. Als dieser Strom von Verdäcktigungen losgelassen wurde, hatte der Tod unter den Vertheidigern Kaspar Hausers bereits eine reiche Ernte gehalten, zu welcher dem selben allem Anschen Ernte gehalten, zu welcher dem selben allem Anschen nach fünstliche Beihilfe geleistet wurde; so waren namentlich Feuerbach, Bürgermeister Binder, Dr. Ofterhauser, Dr. Preu, Dr. Albert, Magistratsrath Bieberbach, lauter aufrichtige Gönner Hausers, nicht mehr am Leben. (Auch Daumer erzählt von 2 Fällen, in welchen seinem Leben nachzgestellt war.)

Trothem hat aber ber Graf seinen Zweck schon beschalb nicht erreicht, weil sein Hauptstreben barin bestand, ben Kaspar Hauser als einen verschmitten Burschen, einen hinterlistigen Betrüger, der seine Freunde hintergangen, hinzustellen und ber sich beschalb, weil

er alle feine Bintelzuge entbedt fah, von feinen Bobltbatern verlaffen mar, aus Bergweiflung felbft ben Tob gegeben.

Diese Behauptung, welche allen wirklichen oder bezahlten Widersachern des Findlings zum Losungswort gegeben schien, siel aber deshalb auf fein günstiges Erdreich, weil sich die öffentliche Meinung schon längst gegen solche verläumderische Unterstellungen ausgesprochen und in Kaspar Hauser das erkannt hatte, was er war, — ein schuldloses Opfer, ein hinderniß für ehrgeizige Bläne!

Man legte baher solchen unbegründeten Aussichrungen feinen Werth bei, setzte allem fernern Treiben des Engländers nur kalte Berachtung entgegen und vertraute der Zukunft, welche die Wahrheit bringen sollte. Um meisten empörte aber, wie sich Stanhope schriftlich und mündlich über Fenerbach äußerte, sede seiner Handlungen bezüglich Kaspar Hausers zu verdächtigen suchte. Wir werden diesem Grafen wieder auf späteren Wegen begegnen und bemerken hier nur noch, daß alle seine nachfolgenden Schritte, so wie sie durch Gewissensbisse oder Furcht vor Entdeckung eingegeben, nur dazu beitrugen, ihn noch mehr zu compromittiren.

So machte er z. B. bei Professor Daumer wiederholt Bersuche, ihn gegen Kaspar Hauser zu stimmen, ungünstige Zeugnisse gegen dessen ehemaligen Zögling zu erlangen n. s. w. — Daumer erzählt darüber, daß der Lord bei dem setzen ihm gemachten, gleichsfalls zu erwähntem Zwecke vergeblichen Besuche, ihn wüthend versassen habe und die Treppe hinab geeilt sei. Seit jener Zeit glaubte sich der Prosessor nicht mehr sicher und in jene Zeit fällt auch ein Borfall, den Daumer erlebte, nämlich, daß er in einer abgelegenen, menschenleeren Straße, die nach seiner Wohnung führte, von einem äußerst verdächtig aussehenden Burschen von großer Statur bei Nacht auf die beängstigendste Art verfolgt wurde und nur durch zufällige Dazwischenkunft fremder Leute, die den Berfolger verscheuchten, wohlsbehalten sein Haus erreichte.

Daumers Mutter endlich bezeichnete ben Grafen, namentlich nach bem letten Besuche, wo er schrecklich ausgesehen haben soll, gerabezu als ben Mörder Hausers, welche Unsicht wir inbessen nicht völlig goodiren können.

In einer Zeit, in der große politische Ereignisse in ganz Europa bie Erinnerung an das blutige Drama von Ansbach längst verwischt

hatten, starb (1855) Lord Stanhope in England im 74. Jahre; mit ihm bebeckt aber jedenfalls das stumme Grab einzelne Theile des Geheimnisses, doch auch wohl nicht für immer.

Die Charafteristif ber mit Stanhope noch Berbindeten: bes Lehrers Meyer und bes Gensbarmerielieutenants hickel bietet weniger Interesse, da sie wohl nur besoldete, willenlose Creaturen waren. Meyer, Lehrer und Miethherr Kaspar Hausers zur Zeit seiner Ermordung und zugleich Glöckner, war ein armer Mann gewesen, ließ aber in der Folge seinen Sohn studiren und starb 1868 als bemittelter Hausbesitzer. Es fällt auf ihn der Berbacht, Kaspar Hausers Tagebuch an Stanhope ausgeliefert zu haben.

Lehrer Meyer stand mit Stanhope in beständigem Briefwechsel, es waren ihm also wohl alle die geheimen Fäden der gegen Kaspar Hauser gesponnenen Intriguen genau bekannt. Die von Meyer besahsichtigte Schrift über das Leben des Findlings, war offendar nur dazu bestimmt, den auf ihm ruhenden Berdacht, auf Kosten des lebeteren, von sich abzuwälzen. Die inzwischen von dem Sohne Meyers herausgegebene Schrift bestätigt unsere Boraussetzung im weitgehendsten Maße. Dieselbe enthält denn auch nur hundertmal Widerlegtes, so daß wir uns mit derselben bier nicht weiter zu beschäftigen brauchen.

Gegen Hickel liegt ber schwere Borwurf vor, baß er gerabe während bes Mordanfalles im Hofgarten abwesend war. Daburch wurden die nöthigen Maßregeln zur Berfolgung des Thäters versäumt und der Sang der Untersuchung verzögert. Die Thränen, welche er seinem "Freunde" am Grabe nachweinte, standen im schreidenesseit Kaspar Hausers, und das Bertrauen, welches ihm Stanhope schendzeit Kaspar Hausers, und das Bertrauen, welches ihm Stanhope schenkte, reicht hin zur Würdigung seines Charafters. Hickel ließ es alsbald nach Hausers Tod ebenfalls nicht an Beschimpfungen sehlen. Er ist nun auch todt.

Während Feuerbach und Daumer gleich von Anbeginn ihre Bermuthungen über Kaspar Hauser in Druckschriften äußerten, auch in München 1838 bei Fleischmann eine Broschüre zur Aufhellung erschien, strengten sich andere Schriftsteller, wahrscheinlich burch Stanhope veranlaßt, an, in bessen Sinn die Erscheinung Kaspar Hausers in den Koth zu ziehen und seine offenen wie geheimen Feinde zu rechtsertigen oder wenigstens als Selbstgetäuschte zu entschuldigen.

Auffallend bleibt immer, daß, während nach jenen Bertheidigungsschriften überall gefahndet, sie von unbekannter Hand zu hunderten von Exemplaren aufgekauft oder in gewissen Ländern strenge verboten wurden, man die Kaspar Hauser nachtheiligen Schriften auf jebe Weise zu verbreiten suchte.

Die Verfasser bieser Lettern sind vorzüglich Polizeirath Merker in Berlin, Ritter von Lang aus Hammelburg und Dr. Eschricht, banischer Statsrath in Kopenhagen.

Merker sucht in seinem Buche mit juribischen Belegen seine Kaspar Hauser herabwürdigende Ansicht zu begründen. Seine nicht ohne Geschick zusammengestellten Argumente wurden jedoch schlagend durch Daumer und Gierl, einem Kurnberger Juristen, widerlegt.

Der als unterhaltender witziger Schriftsteller bekannte Ritter von Lang ließ auch hier seiner humoristischen Feder auf Kosten des armen Waisenknaben den Lauf, ohne große Wirkung damit zu erzielen ober seine Leser zu seiner Meinung zu bekehren.

Eschricht endlich bemühte sich, Kaspar Hauser als völlig blöbfinnig hinzustellen, eine Ibee, welche Hausers ganze Lebensgeschichte Lügen straft.

Wir wollen keine Worte mehr über biese Tenbenzschriften verlieren und legen ihnen kein größeres Gewicht bei als ber Münze, mit welcher sie bezahlt wurden.

Es ift nichts fo fein gesponnen, Der Tag bringt's endlich an die Sonnen.

Seit der Geburt Kaspar Hausers sind über 69 Jahre, seit seiner Ermordung über 48 Jahre verslossen; von Jenen, auf welchen durch die öffentliche Meinung der Verdacht der Verbrechen ruhte, lebt kein einziger mehr.

Gerade aber, weil Kaspar Hauser jett nur der Geschichte angehört, die ganze Angelegenheit nur noch eine wissenschaftliche, psychoslogische und historische, allerdings immerhin sehr große Bedeutung hat, so darf und muß jett die Forschung eine freie sein, die Besprechung der Sache muß ohne Rücksichten nach verschiedenen Seiten geschehen und es ist die Aufgabe dieser Schrift, der Geschichte die Wahrheit zu überliesern, und speziell dieses Abschnitts, die Herstunft Kaspar Hausers nachzuweisen und zu beschreiben, wie und durch wen die Verbrechen, welche man an Leid und Seele des armen Findlings, an dessen Stand und Vermögen und an Allem, was ihm als Wensch heilig war, beging, verübt wurden.

Wir fommen zunächst auf die gerichtliche Untersuchung zu sprechen und müssen bezüglich derselben in's Gedächtniß zurückrusen, daß solche in die Hände des königlich baherischen Appellationsgerichtspräsidenten Anselm Ritter von Feuerbach in Ansbach, eines der hervorsragenosten Eriminalisten seiner Zeit gelegt war, daß Feuerbach mit seltener Gewandtheit und unermüdlicher Thätigkeit sorschte, daß er aber gerade in der Zeit, in welcher seine Untersuchung im Begriffe war, zu einem Ende zu gelangen und man sich wichtige Enthüllungen versprach, eines plöglichen Todes starb; wir müssen weiter hier

anführen, daß in berselben Zeit, als Feuerbach starb, die Diplomatie ber Untersuchung hindernd in den Weg trat, indem die Untersuchungsaften durch ben nach Wien berufenen baperischen Bundestagsgesandten von Mieg dahin mitgenommen wurden, auffallender Weise aber nicht mehr von da zurückgelangt sind.

Die Diplomatie muß doch die Hauser'sche Geschichte für etwas Anderes als für einen gewöhnlichen Criminal= oder gar Betrugsfall

gehalten haben.

Wir muffen ferner hier erwähnen, daß die Untersuchung nach bem Tobe Feuerbachs nicht mehr fortgeführt wurde.

Berweilen wir nun bei ber Untersuchung bieses ausgezeichneten Eriminalisten.

Abgesehen von ben Thätern ber Verbrechen, befand sich Riemand so sehr in der Lage, sich ein festes Urtheil bilben und Aufschlüsse geben zu können, als eben herr von Feuerbach. Dieser Mann gestangte nun nicht zu einem positiven juristischen Beweise, wohl aber zu einer bestimmten und festen moralischen Ueberzeugung in der Sache.

In der in dem vorigen Theile öfters erwähnten Schrift: "Kaspar Hauser, Beispiel eines Berbrechens am Seelenleben des Wenschen" deutet er (Seite 137) zwar sehr bestimmt aber doch mit Rückhalt diese Ueberzeugung an, indem er sagt: Beil der Schriftssteller vorerst sich nicht erlauben dürse, dassenige auszusprechen, was vorderhand nur noch dem Staatsbeamten zu wissen oder zu vermuthen erlaubt sei, könne er die Neus und Bisbegier nicht befriedigen zo.

Ferner sagt er in berselben Schrift (Seite 138) wörtlich: "Allein dem Arme der bürgerlichen Gerechtigkeit sind nicht alle Fersnen, noch alle Höhen und Tiesen erreichdar und bezüglich mancher "Orte, hinter welchen sie den Riesen eines solchen Berbrechens zu "suchen Gründe hat, müßte sie, um dis zu ihm vorzudringen, über "Fosus Schlachthörner oder wenigstens über Oberons Horn gedieten "können, um die mit Flegeln bewehrten hochgewaltigen Kolosse, die vor "goldenen Burgthoren Wache stehen und so hageldicht dreschen, daß "zwischen Schlag und Schlag sich unzerknickt sein Lichtstrahl drängen "mag — für einige Zeit in ohnmächtige Ruhe zu bannen."

<sup>&</sup>quot;Doch mas verübt' bie schwarze Mitternacht,

<sup>&</sup>quot;Wirb enblich, wenn es tagt, an's Sonnenlicht gebracht."

Bas ihm als Schriftfteller nicht für erlaubt buntte, zu sagen, bielt er für Pflicht, als Staatsbeamter seiner Königin (ber verwittweten Königin Karoline von Bapern) als babischer Pringes anzuvertrauen.\*)

Zuerst wandte sich Feuerbach mit seinem Briese vom 27. Januar 1832 unmittelbar an die Königin, dann trat er mit Psarrer Schmidt, Hosprediger der Königin (Brief vom 20. Februar 1832), in Berbindung und hierauf solgte durch die in ihren innersten Gesühlen ergrissene Fürstin veranlaßt: Ein Memoire über Kaspar Hauser. Dasselbe besindet sich im Besige von Feuerbach's Sohn, des Philosophen Ludwig Feuerbach in Kürnberg und ist in dessen Wert "Anselm Kitter von Feuerbach's Leben und Wirfen, aus seinen ungedruckten Briesen und Tagebüchern, Vorträgen und Dentschriften — Leipzig 1852 bei Otto Wigand — veröffentlicht, — welches wir hier wortgetreu solgen lassen:

"Die Rechtsgelehrten haben bei ber Entscheibung über Ber-"brechen einen Beweis aus bem Zusammentreffen von Umftanben.

"Auch ich unternehme einen solchen aus einer Reihe nebenneinander gestellter Bermuthungsgründe zusammengesetten Beweis,
nwelcher freilich vor feinem Richterstuhle ein entscheidendes Gewicht
naben würde, gleichwohl aber hinreichend sein dürfte, um
neine sehr starke menschliche Bermuthung, wo nicht vollständige
nworalische Gewisheit zu begründen.

"Die lange Rette bes Bermuthungsbeweises bilbet sich burch "folgende Glieber, welche, so fein sie fint, fest in einander greifen.

- 1. "Hinsichtlich bes Standes besselben im Allgemeis "nen, ergibt sich aus ben zu ben gerichtlichen Acten gekommenen, "ober sonst bewahrheiteten Umftänden Folgendes:
- 1. Kaspar Hauser ist kein uneheliches, sondern ein "eheliches Kind; denn wen auch Kaspar, wenn man sich ihn als "uneheliches Kind benkt, zum Bater oder zur Mutter gehabt haben "möge, so gab es, wenn es barauf ankam, die Paternität oder die "Maternität zu verheimlichen, weit leichtere, weniger grausame und

<sup>\*)</sup> Königin Karoline war die Tochter bes in Schweben verunglücken babischen Erbprinzen Karl Ludwig, Schwester bes Großherzogs Karl von Baben und Gemahlin des 1825 verstorbenen Königs Maximitian Joseph von Bayern.

"bei weitem weniger für ben Betheiligten gefährliche Mittel, als bie "ungeheure That ber vielleicht 16—17 Jahre lang fortgesetzen ge"beimen Gefangenhaltung und endlichen Aussehung bes Kindes.

"Je vornehmer eines ber Eltern gewesen, besto leichter konnte "das Kind auf andere Art entserut werden, ohne daß es hierzu einer "solchen That bedurfte. Leute geringen Standes und geringer Mittel "hatten noch weniger Ursache, auf so gesahrvolle, bedeutende Anstalten "und Borrichtungen ersorberliche Beise ihr uneheliches Kind zu versheimlichen. Das Brod und Wasser, das Kaspar heimlich gebracht "wurde, hätte man ihn öffentlich dürsen verzehren lassen. Kurz: "man denke sich Kaspar als uneheliches Kind vornehmer ober gezwinger, reicher ober armer Eltern, so sieht das Mittel außer allem "Berhältniß zu seinem Zweck.

"Ganz ohne Ursache, gleichsam zum Scherze, übernimmt Nie-"mand die Last eines schweren Kapitalverbrechens, zumal, wenn er "dabei noch obendrein die qual- und angstvolle Mühe hat, dieses "Kapitalverbrechen 16—17 Jahre lang sorgfältig fortseben zu mussen.

2. "Bei ben an Rafpar begangenen Berbrechen find Berfonen "betheiligt, welche über große, außergewöhnliche Mittel gu ge-"bieten haben. Dag fowohl bie Aussetzung Rafpars, als auch ber "fpater an ihm verübte Mordversuch in einer Stadt, wie Nürnberg, "am bellen Tage gleichfam öffentlich geschehen tonnte, bann aber alle "Spuren bes Thaters auf einmal verschwanden; daß alle Nachfor-"schungen, bie nun seit beinabe brei Jahren mit bem raftloseften "Gifer, geleitet vom vereinten Scharffinn ber erfahrenften Juftig= und "Bolizeimänner, nach allen Richtungen bin unternommen wurden, in "ber Urt fruchtlos gewesen find, bag fein juribisch geltend zu machen-"ber Umftand entbedt werben fonnte, welcher auf einen beftimmten "Drt ber Sauptthat ober auf eine bestimmte Berfon geführt hatte; "baß alle öffentlichen Aufforderungen, baß bas große Intereffe, welches "fast alle Bergen in und außer Deutschland an bem Schickfale bes "unbefannten Unglücklichen genommen haben, daß ein auf die Ent= "bedung ausreichender Spuren öffentlich ausgeschriebener Breis von "1000 fl. feine einzige befriedigende Anzeige berbeigeführt haben : "Alles diefes wird nur baraus erflärbar, bag mächtige und fehr reiche "Berfonen babei betheiligt find, welche über gemeine Sinderniffe fühn "bimvegzuschreiten die Mittel baben, welche burch Furcht, außerorbent=

"liche Bortheile und große Hoffnungen willige Wertzeuge in Be-"wegung zu setzen, Bungen zu fesseln und goldene Schlösser vor mehr "als einen Mund zu legen, die Macht besitzen.

3. "Kaspar muß eine Person sein, an bessen Leben ober Tob "sich große Interessen knüpfen. Dieses beweist unwidersprechlich der "ebenso listig angelegte als keck ausgeführte Mordversuch.

"Das Ungeheure bes Mittels nöthigt jeben gesunden Berftand, "auf einen mit dem Mittel im Berhältnisse stehenden großen Zwed "zu schließen.

"Wer hätte das Interesse haben können, an einem armen, von "fremder Barmherzigkeit lebenden Findling den Tod auf dem Schassot "zu wagen? wäre nicht an diesem Findlinge weit mehr gelegen, als "an irgend einem Findlinge gelegen sein könnte. Er muß eine Persson sein, deren Leben selbst bei der entsernten Gefahr, es könne "einmal ihr Stand und wahrer Name entdeckt werden, die Existenz "anderer und zwar so hoch bedeutender Personen bedrohe, daß er um "seden Preis, auf sede Gefahr hin aus dem Wege geräumt werden "mußte, und daß zugleich Menschen gefunden werden konnten, die "solch" Wagstück unternahmen.

4. "Nicht Rache, nicht Haß konnten Motive ber Einkerkerung, "— bann zur versuchten Ermordung bieses unschuldigen harmlosen "Wenschen gewesen sein, es bleibt kein anderer Beweggrund benkbar "als ber Eigennut.

"Er wurde entfernt, damit Andern Bortheile zugewendet und "für immer gesichert würden, welche von Rechtswegen nur ihm ge-"bührten; er mußte verschwinden, damit andere ihn beerben, er sollte "ermordet werden, damit "Jene" in der Erbschaft sich behaupten "konnten.

5. "Er muß eine Berson hoher Geburt, fürstlichen Standes "sein. Dafür sprechen — seltsam genug! — boch auf die überzeu"gendste Weise — merkwürdige Träume, die Kaspar zu Nürnberg "gehabt hat, welche Träume nichts Anderes gewesen sein können, als "wiedererwachte Erinnerungen aus seiner früheren Jugend. "Ich bemerke hierbei zuvörderst im Allgemeinen, daß Kaspar, als er "diese Träume hatte, noch auf sehr niedriger Stuse geistiger Entwick"lung stand, nur sehr unvollkommen sich äußern konnte und Träume

"von wirklichen Erscheinungen und Erinnerungen noch nicht zu unter"scheiden vermochte.

"Es ist ferner zu bemerken, baß von ben Gegenftänden und "Scenen, welche Kaspar im Traume gesehen haben will, ihm zu "Nürnberg nichts Nehnliches vorgekommen sein konnte.

"So hatte er 3. B. folgenden Traum, welchen ich ihn felbft "dieser Tage von Neuem niederschreiben ließ."

(Hier folgt in bem Memoire bie Ergählung bes Traumes, welchen wir bereits früher (Seite 25) wörtlich mitgetheilt haben.) Dann heißt es weiter:

"Das Hans in diesem Traume ist offenbar ein Schloß, ein "Palast, der nach seiner äußern Beschaffenheit und innern Eintheilung "so genau beschrieben ist, daß ein Baumeister einen Riß darnach ent"wersen könnte. In der Reihe der Zimmer, welche Kaspar beschreibt,
"ist besonders das Bibliotheszimmer und das mit den Silberschränken
"bemertenswerth, welches Letztere entweder eine Silberschmmer oder
"ein fürstliches Taselzimmer mit Bussets sein soll. Alles dergleichen
"hatte Kaspar, als er dieses träumte, nirgendwo in Nürnberg zu
"sehen Gelegenheit gehabt, Träume aber ersinden nichts und schaffen
"nichts, sie bilden und verarbeiten nur Stosse, welche sie von Außen
"empfangen haben, das Schloß mit diesen Zimmern existirt gewiß
"irgendwo. Daß Löwensöpse (oder Löwen) in jenem Traumbilde
"östers mit vorkommen, ist sehr bezeichnend.

"Aus der Verbindung aller obigen Umftände geht nun zu"börderft die bringende Vermuthung, ja die moralische Gewißheit
"hervor: Kaspar Hauser ist das eheliche Rind fürstlicher
"Eltern, welches hinweggeschafft worden ist, um Andern,
"benen es im Wege stand, die Succession zu eröffnen."

II. "Die Gefangenhaltung Kaspars insbesondere be"treffent, so stellt sich dieselbe als das an dem Unglücklichen began"gene Hauptverbrechen, und derjenige, der ihn gefangen hielt und
"ernährte, als ein Bösewicht dar.

1. "Kaspar wurde freilich gefangen gehalten und spärlich er-"nährt; aber man hat auch Beispiele von Menschen, welche gefangen "gehalten wurden, nicht in verbrecherischer, sondern in wohlwollender "Ubsicht, nicht um sie zu verderben, sondern um sie zu retten, ihr "Leben gegen ihre Berfolger in Sicherheit zu bringen. "Die Art und Weise, wie Kaspar gefangen gehalten wurde, "hat offenbar biesen Charafter.

"Kaspars Berwahrungsort war ein kleines gewöldtes Gemach, "das sehr gesund gewesen sein muß, weil Kaspar sich nicht erinnert, "iemals krank gewesen zu sein oder Schwerzen empfunden zu haben. Dieses Gemach war sehr reinlich gehalten, denn Kaspar, der außer "seinem Wächter kein anderes lebendes Geschöpf kannte, hat nicht "einmal mit einem lebenden Ungezieser Bekanntschaft zu machen "Gelegenheit gehabt. Keine Ratte, keine Maus, keine Spinne, keine "Fliege ist ihm während seiner Hatte, seine Maus, keine Spinne, keine "Nuch an seinem Körper wurde er äußerst reinlich gehalten; er spirrte "nie Ungezieser an sich; es wurde ihm, während er schließ, die Wäsche "gewechselt, es wurden ihm die Nägel geschnitten, er wurde wahr"scheinlich auch von Zeit zu Zeit gewaschen. Kaspar erinnert sich "nicht, jemals lange Nägel gehabt oder irgend einen Schmutz an "seinem Körper oder an seinen Hemben, die immer blendend weiß "und nicht von grober Leinwand gewesen, bewerft zu haben.

"Er erhielt immer regelmäßig sein Brod und Wasser; bas Brob "aber bestand in einem sogenannten Kipf von gemischtem Mehl mit "Fenchel und Koriander bestreut und war mit Einschnitten versehen, "damit bequem die einzelnen Stückhen abgebrochen werden möchten.

"Es war sogar, soviel wie möglich, für einige Beschäftigung und "Unterhaltung bes Kindes gesorgt: zwei hölzerne Pferbe und ein hölzerner Hund und seibene Bänder waren ihm zum Spielzeug gegeben.

"Alles biefes beweist Sorgfalt, Milbe, Menschlichfeit.

"Bare die Absicht gewesen, ben Unglücklichen für immer ber "Belt zu entziehen, warum hat ihn ber Geheime, ber ihn in seiner "Gewalt hatte, nicht lieber ganz aus ber Welt geschafft?

"Jener Unbekannte, der den Kaspar verborgen hielt, mischte "zuweilen Opium in das Wasser, damit er sest schlafe, wenn er "gereinigt werde. Warum nicht einige Gran Opium mehr, damit "er auf ewig einschlafe?

"In bem Kerfer, in welchem ber Lebende so lange verborgen "war, fonnte noch leichter ber Tobte verborgen liegen.

"Aber warum so karge Kost? warum nur Wasser und Brod? "— Höchst wahrscheinlich nur darum, weil derzenige, welcher den "Unglicklichen verborgen hielt, ihn auf andere Weise nicht ernähren "tonnte, ohne Auffehen zu erregen. Wasser und Brod konnte er "undemerkt bei Nacht seinem Gefangenen heimlich zutragen, nicht "aber warme Speise.\*)

"Daß Kaspar für den Mann, "bei dem er immer gewesen,"
"noch immer eine große Zuneigung fühlt, mit Liebe und Dankbarkeit
"über ihn sich äußert, immer nur bittet, man möge diesen Mann,
"wenn man ihn entbecke, mit Strase verschonen, ist ebenfalls ein
"Umstand, welcher, mit den obigen Thatsachen zusammengenommen,
"den sichern Schluß begründet:

"Der Mann, der unsern Kaspar gefangen hielt, war sein "Wohlthäter, sein Retter; er hielt ihn gefangen, um ihn vor seinen "Berfolgern, vor denen, die ihm nach dem Leben trachteten, zu ver= "bergen."

2. "Benn in Kaspars Person, aus irgend einer hohen ober "nur aus einer vornehmen, angesehenen Familie ein Kind verschwuns "ben wäre, ohne daß man über bessen Tod ober Leben und wie es "hinweggetommen, etwas in Ersahrung hätte bringen können, so müßte "längst officiell bekannt sein, in welcher Familie sich das Unglück "ereignet habe; denn das Berschwinden eines Kindes ist eine offensundige, Aussehen erregende Thatsache.

"Da nun aber seit Jahren und unerachtet Kaspars Schicksal, weltbekannt geworden, nicht das Mindeste von einer Familie be"kannt geworden, aus welcher vor ungefähr 17—20 Jahren ein Kind
"heinlicher Weise abhanden gekommen und verschwunden sei, so ist
"Kaspar nur unter den Todten zu suchen:

"Ein Kind wurde für tobt ausgegeben, wird noch jest für "tobt gehalten, lebt aber noch in ber Person bes armen Kaspars.

"Diefer Umftant, mit bem vorhergebenden zusammengereiht, "combinirt sich ju folgender muthmaglichen Geschichte:

"Das Rinb, in beffen Berfon ber nachfte Erbe, ober

<sup>\*) &</sup>quot;Das Schicfal eines Mannes aus der Familie Stanhope's fann "hiermit in Bergleich gestellt werden. Es war der Urgroßvater des Grasen; "bieser war von Cromwell geächtet und wurde, die ihm die Flucht gelang, von "seiner ihn zärtlich liebenden Tochter" in einem Grabgewölbe verborgen gehalten, "wo sie ihn mit einzelnen Brocken, die sie beim Essen heimlich zu sich stecke, "auf eigene Lebensgesahr fümmerlich ernährte."

"ber gange Mannsstamm seiner Familie erlöschen follte, "wurde heimlich bei Seite geschafft, um nie wieder zu er= "scheinen.

"Um aber ben Berbacht eines Berbrechens zu ent"fernen, wurde biesem Kinde, welches vielleicht, als es be"seitigt wurde, gerade frank zu Bette gelegen hatte, ein
"anderes verstorbenes ober sterbendes Kind untergeschoben,
"bieses alsdann als todt ausgestellt und begraben und so
"Kaspar angeblich in die Todtenliste gebracht.

"War der Arzt des Kindes mit im Spiele, hatte er den Auf-"trag, das Kind umzubringen, fand er jedoch entweder in seinem "Gewissen oder in seiner Alugheit Gründe, den Auftrag scheinbar zu "vollziehen, aber das Kind heimlich beim Leben zu erhalten, so konnte "dieser fromme Betrug auf das leichteste vollzogen werden.

"Zwischen bem Zeitpunkte bes vorgespiegelten Todes und ber "Sinkerkerung Kaspars liegt übrigens, wie sehr mahrscheinlich, ein "fehr beträchtlicher Zwischenraum.

"Mancherlei führt nämlich auf die dringende Vermuthung, daß "Kaspar, nachdem er zum Scheine in Deutschland gestorben war, "nach Ungarn geschafft worden ist, dort die ersten Kinderjahre in der "Freiheit verlebt hat, und erst alsdann, um ihn vor naher Todes"gefahr zu retten, eingekerkert worden ist."

Was nun endlich

III. "die Frage betrifft, in welche hohe Familie Kafpar "gehören möge, so ist nur ein Haus bekannt, auf welches nicht "nur mehrere zusammentreffende allgemeine Berdachtsgründe hin- "weisen, sondern welches auch durch einen ganz besonderen Umstand "speciell bezeichnet ist, nämlich — die Feder sträubt sich, diesen Ge- "danken niederzuschreiben — das Haus Baben.

"Auf höchst auffallende Weise gegen alle menschliche Ber"muthung erlosch auf einmal in seinem Mannesstamme das alte "Haus der Zähringer, um einem, blos aus morganatischer She ent"sprossenen Nebenzweige Platz zu machen."

Was noch verbächtiger:

"Zwei Göhne waren geboren, aber biese beiben Gohne ftar-"ben und nur fie starben, mahrend bie Rinder weiblichen Be-"ichlechts insgesammt bis auf ben beutigen Tag noch in frischer "Gesundheit blieben (Februar 1832). Die Frau Großherzogin Ste"phanie ift eine wahrhaft zweite Niobe, nur mit dem Unterschiede,
"daß Apollos tödtliches Geschoß ohne Unterschied Söhne und Töchter
"traf, dort aber der Würgengel an allen Töchtern vorüberging und
"nur die Söhne erschlug.

"Und nicht blos feltsam, sonbern einem Bunder ähnlich ift "es, bag ber Bürgengel schon gleichsam an ber Wiege beiber Knaben "fteht, und biese mitten aus ber Reihe seiner Schwestern herausgreift.

"Zwischen ben beiben Pringessimmen Luise und Josephine "ftirbt ber erftgeborne Bring am 16. Oftober 1812.

"Zwischen ben Prinzessinnen Josephine und Marie ftirbt "am 8. Mai 1817 wieder ein Pring.

"Diese Sterbefälle widerstreiten fürwahr jeder physiologischen "Bahrscheinlichkeit.

"Bie ware es erklarbar, bağ eine Mutter bemfelben Bater "lauter gesunde Tochter und als Sohne nur Sterblinge gebiert?

"In bieser ganzen Begebenheit scheint so viel System, soviel "Berechnung hindurch, wie sie nicht dem Zufall, sondern nur mensch"lichen Absichten und Plänen zuzutrauen ift.

"Der man mußte glauben, die Borsehung selbst habe einmal "in den gewöhnlichen Lauf der Natur eingegriffen und Außerordent-"liches gethan, um einen coup de politique auszuführen.

"Ber bei dem Aussterben des Mannesstammes in der Linie "des Großherzogs Karl das nächste, das unmittelbarste Interesse "hatte, war unstreitig die Mutter der Grasen Hochberg mit ihren "Söhnen; denn waren ihre Kinder aus morganatischer Ehe für suc"cessionsfähig anerkannt und war der Mannesstamm im Hause des
"Großherzogs Karl untergegangen, so mußte wohl nach kurzer Zeit
"die Succession an die Hochberg'sche Familie kommen.

"Die Gräfin Hochberg wird überdieß als eine Dame bezeich-"net, welche gegen die Gemahlin des Großherzogs Karl tiefen Haß "getragen, welche dabei von unbegrenztem Ehrgeiz und eines solchen "Charafters sei, der sie um Mittel zu ihren Zwecken wenig verlegen "mache."

"Run aber fommt noch ein Umstand, ber an sich flein und "unbedeutend ift, burch Zusammenhaltung einiger genealogischer That-"sachen aber — ben Berdacht bis zur moralischen Gewißheit steigert." "In bem Briefe, welcher bem armen Kaspar bei seiner Aus"segung in die Hand gegeben worden ist, in Berbindung mit der "Sinlage zu jenem Briefe, sind unter anderen folgende Angaben ent"halten: es-sei

"1) Rafpar geboren am 30. April 1812;

"2) er sei bem Unbefannten gelegt worden am 7. October 1812. "Hiermit treffen nun, bis auf unbedeutende, leicht erflärbare "Abweichungen, die verhängnisvollen Epochen der Geburt und bes "Todes beider Prinzen, besonders aber des Erstgebornen, wunderbar "dusammen.

Mämlich:

- "1) Der Prinz N. N. ift geboren im Jahre 1812, geftorben "im Jahre 1812. In bemselben Jahre 1812 ift nach jener Angabe "Kaspar geboren und auch in bemselben Jahre 1812 angeblich als "Findelfind dem Unbekannten gelegt worden (d. h. aus seiner Familie "verschwunden und in die Gewalt des Unbekannten gekommen).
- "2) Selbst der Monat des Todes des Prinzen N. N. trifft "mit dem Monat der angeblichen Aussetzung des Kindes Kaspar bei "jenem Unbekannten überein.

"Der October ist für beibe verhängnisvoll; in biesem Monat "besselben Jahres stirbt Prinz N. N. und wird Kaspar ausgesetzt.

"Nun ift zwar

"3) nicht nur eine kleine Differenz in bem Monatstage — "bort ber 16. October, hier ber 7. October — sondern auch eine "Abweichung in ben Geburtstagen, indem der Prinz am 29. Sep"tember geboren wurde, Kaspar aber am 30. April zur Welt gekom"men sein soll.

"Allein jene Differenz zwischen dem 7. und 16. besselben Mo-"nats ift an sich höchst unbedeutend und leicht erklärbar, bagegen "ift wieder:

"4) ber 30. April, welcher bem Kaspar als Geburtstag bei"gelegt wird, von höchster Bedeutung. Dieser ist nämlich gerade
"ber Geburtstag des zweiten Prinzen.

"Die Ursachen bieser Uebereinstimmungen und Abweichungen "sind nicht schwer zu erklären. Es ist leicht möglich, daß der Un-"bekannte, der von dem Geburts- und angeblichen Todesjahr Kaspars "im Allgemeinen gute Kenntnisse hatte, in den einzelnen Datis sich "im Freshum befand, ben Geburtstag bes zweiten Prinzen (30. April) "mit dem des ersten verwechselte und sich, während ihm der October "als Sterbmonat noch im treuen Gedächtniß sag, nur in dem Monats"tag vergriff (statt 16. — 7. October), ein unbedeutender Unterschied "von 8—9 Tagen. Indessen scheint mir die Abweichung ganz ab"süchtlich aus guten Gründen geschehen zu sein.

"Derjenige, ber unsern Kaspar in Gewahrsam hatte, ihn nach "Nürnberg brachte oder schaffte und den Brief nebst Beilage schrieb "oder schreiben ließ, war höchst wahrscheinlich ein katholischer Geist-

"licher (?), vielleicht ein Rloftergeiftlicher.

"Diesem, der auch, wie die demselben mitgegebenen geistlichen "Büchlein bekunden, sür Kaspars Seelenheil besorgt war, mußte es "eine große Berruchtheit dünken, den Unglücklichen ohne allen Aus"weis über seine Geburt in die Welt zu stoßen. Wäre aber dieser "Mann dem rechten Datum in Allem getreu geblieben, so mußte er "mit Recht eine zu schnelle Entdeckung befürchten.

"Um baher in der Hauptsache bei der Wahrheit zu bleiben, "ohne das Geheimniß zu verrathen, mußte der Wahrheit etwas Lüge "beigemischt werden, und so wurde dann, um auch so noch von der "Wahrheit so wenig als möglich abzuweichen, blos ein Datum im "richtig angegebenen Monat (October), um einige Tage zurückgeschos"ben und ihm nebenbei der 30. April aus dem Leben seines jüngeren "Bruders beigelegt.

"Nicht unbedeutend ist es, daß nicht lange nach bem Erscheinen "Kaspars in Nürnberg, sich das Gerücht, und zwar von Baden her "verbreitete:

"Kaspar sei ein für todt ausgegebener Prinz des babischen "Hauses und zwar ein Sohn der Großherzogin Stephanie; daß dieses "Gerücht von Zeit zu Zeit wieder laut geworden ist, am lautesten "aber in der neuesten Zeit; daß neuerlich (1832) unter der Form "einer angeblichen Geistererscheinung, von welcher öffentliche Blätter "erzählten, die Behauptung angedeutet wurde, die Familie Hochberg "besitze durch Usurpation den Thron, es sei noch ein ächter Prinz "am Leben; daß sogar erst vor einigen Tagen aus einer Stuttgarter "Zeitung in einem Augsburger Blatte die Behauptung zu lesen war:

"Rafpar Saufer fei ber muthmagliche Bratendent "von Baben.

"Gerüchte sind freilich nur Gerüchte, sind aber darum nicht zu "verachten; sie fließen oft aus sehr ächten Quellen; sie haben, wo "es geheime Verbrechen gibt, häusig darin ihre Entstehung, daß ber "eine ober andere Mitwissende geplaudert hat, mit seinem Vertrauen "zu freigebig gewesen, oder sonst eine verrätherische Unworsichtigkeit "begangen hat, sein Gewissen zu erleichtern, im Stillen die Entdeckung "der Wahrheit herbeizusühren sucht ze."

So weit die Debuction, welche Feuerbach feiner Königin und zwar gerade als babifcher Pringeg überreichte.

Diese mit feiner Beobachtungsgabe und mit ungewöhnlichem Scharfsinne abgefaßte Denkschrift enthält gleichwohl wesentliche, ohne Zweifel absichtliche Lücken.

Feuerbach hat barin sorgsam die unmittelbaren Verwandten ber Königin außer dem Spiele gelassen — er spricht sich bestimmt über die Schuld der ihrem Großvater morganatisch angetrauten Gemahlin aus, während er jede Bezugnahme auf irgend ein Glied der älteren Linie unterläßt; auch vermeidet er in dieser Denkschrift die Hindernisse zu bezeichnen, die sich ihm bei der Untersuchung, wie er sich in seiner Broschüre ausdrückte, "als Kenlenträger und Wappenthiere" entgegenstellten.

Immerhin aber ist bieses Actenstück wahrhaft wunderbar in Bezug auf das tiefe Denken und den großen Fleiß des Verfassers — nur ein außerordentliches Talent konnte im Stande sein, solche feine Beobachtungen zu machen, und ein Glied der Argumente an das andere zu reihen.

Wir werben die Lücken, die Feuerbach wahrscheinlich absichtlich aus gewissen Rücksichten gelassen hat, ausfüllen; es mussen aber vorsher, um Vermengungen und Verirrungen zu begegnen, einige genealogische Notizen über die nun längft in ihrem männlichen Stamme ausgestorbene achte Linie des Hauses Zähringen hier Plat finden:

Der Martgraf (1803 Kurfürst) und nachmalige (1806) Großherzog Karl Friedrich von Baden (geb. 1728, gestorben 1811) war zuerst (1751—1783) mit Caroline Luise, Tochter des Landgrasen Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt, und nach deren Ableben, jedoch blos morganatisch (1787—1811), mit einem früheren Hosfräulein Geher von Gehersberg vermählt, welche Letztere nachmals burch ben Raifer Franz II. zu einer Gräfin Hochberg (1796) erhoben warb, und erft 1820 ftarb.

Die erste Gemahlin war 5 Jahre alter als Karl Friedrich; die Gener bagegen war 35 Jahre jünger als ihr Gemahl, so baß ber jüngste Sohn aus erster Ehe noch einige Monate alter war, als seine Stiesmutter.\*)

Mus beiben Chen entsproften je 3 Gohne,

Erbprinz Karl Lubwig, Markgraf Friedrich und Markgraf Ludwig aus I. She.

Die Grafen Leopold, Wilhelm und Max (Gräfin Amalie) von Hochberg aus II. She.

Der älteste Sohn aus ber zweiten Ehe, Graf Leopold von Hochberg (nachmaliger Großherzog Leopold von Baben 1830—1852) war  $27\frac{1}{2}$  Jahre jünger als sein jüngster Stiefbruber.

Als Rarl Friedrich nach 73jähriger Regierung (1738—1811) im Alter von 83 Jahren ftarb, lebte auch beffen ältester Sohn:

Erbprinz Karl Ludwig von Baben nicht mehr. Derfelbe verunglückte auf einer Reise nach St. Petersburg und Stockholm—er war gerabe von bem schwebischen Lustschloß Haga abgereist, als er bei Arboga mit bem Wagen umgeworfen wurde und nach wenigen Stunden (16. December 1801) starb.

Berheirathet war er mit Pringeffin Amalie aus bem Haufe Darmftabt.

Er binterließ 5 Bringeffinnen:

Luise, als Elisabeth, Kaiserin (Alexander) von Rußland, Dorosthea, Königin (Gustav IV.) von Schweben; Karoline, Königin (Max Joseph) von Bahern; Marie, Herzogin (Friedrich Wilhelm) von Braunschweig; Wilhelmine, Großherzogin (Ludwig II.) von Hessen; und den Erbprinzen Karl von Baden, welcher, 1786 geboren, seinem Großvater als Großherzog von Baden in der Regierung (1811—1818) folgte.

Derfelbe verheirathete sich schon 1806 mit einer Bermanbten ber Raiserin Josephine, mit ber Aboptivtochter Napoleons I., Pringessin Stephanie be Beauharnais, einer sorgfältigst erzogenen, burch

<sup>\*)</sup> Wie allgemein bekannt, soll zwischen biesem jungften Sohne (Lubwig, nachmaligem Großberzog 1818—1830) und seiner Stiesmutter ein intimes Liebesverhältnig bestanden haben.

Schönheit, Geift und Herzensgüte ausgezeichneten Dame. Eine Reihe von Jahren hindurch blieb biese She finderlos (vom April 1806 bis Juni 1811); dann gingen folgende Nachkemmen aus berselben hervor:

1. Pringeffin Luife, geboren 5. Juni 1811, verheirathet mit

Brin; Guftav Baja von Schweben (geftorben 1854).

2. Ein Pring, geboren 29. September 1812, als geftorben bezeichnet am 16. October 1812.

(Es ift bies ber Pring, welchen Feuerbach als Rafpar Saufer im Auge batte.)

3. Pringeffin Josephine, geboren 21. October 1813, vermählt mit bem Fürsten Karl von Sobengollern-Sigmaringen.

4. Ein Prinz, geboren 30. April 1816, als geftorben bezeichnet, 8. Mai 1817.

5. Prinzessin Maria, geboren 11. October 1817, vermählt mit Herzog William Alexander Anthony Archibald von Hamilton in Schottland und von Brandon in England; Wittwe 15. Juli 1863.

Wir geben biese Notizen so aussührlich, weil es sehr schwierig ist, sich solche so gründlich zu verschaffen. In den badischen officiellen Ausstellungen sind z. B. in der Genealogie des Regentenhauses von Karl Friedrich an alle Angehörige der Familie einzeln erwähnt; die Personalien aller Prinzen, auch der nicht zur Regierung gelangten, sind angegeben, ja selbst im vorigen Jahrhundert verstordene Frauen nicht übergangen, nur jene beiden Prinzen, die Söhne des Großherzogs Karl, sind nicht angegeben, es ist derselben mit keinem Worte erwähnt.

Was veranlaßte wohl, zwei prajumtive Thronerben zu übergeben? Wir tommen nun wieder auf Feuerbachs Denkschrift zurück, um das, was er aus sorgjamer Schonung gegen die Königin Karoline unterlassen hat, näher zu erörtern, hier zu besprechen.

Feuerbach sagt bekanntlich:

"Wer bei dem Aussterben bes Mannesstammes ber Linie bes "Großherzogs Karl bas nächste, bas unmittelbarfte Interesse hatte, "war unstreitig die Mutter bes Grafen Sochberg mit ihren Göhnen."

Dies ist unrichtig — die gedachte Gräfin hatte allerdings ein sehr nabes, ein sehr unmittelbares Interesse, aber ein noch näheres, noch unmittelbareres bejaß ber jüngste männliche Angehörige ber alten Linie, besaß ber Markgraf Ludwig.

Ehe bie Erbfolge ber Hochberg'schen Linie beginnen konnte, mußte bie Thronfolge an ben genannten Markgrafen gelangen; allein schon bazu bedurfte es nicht weniger als 5 mehr ober minder ungewöhnlicher Todesfälle, die in der That in verhältnißmäßig kurzen Zwischenräumen eintraten.

Bablen wir biefelben auf, es ftarben:

1. Markgraf Karl Ludwig, ber alteste Sohn Karl Friedrichs und Erbprinz von Baden, † 16. December 1801. Wie wir bereits berichtet, verunglückte er in Folge Umstürzens seines Wagens in Schweben.

Dag blos er, ber Erbpring, babei verunglückte, war bamals minbestens Bebenken erregend.

2. Der alteste Entel beffelben, Sohn bes Großherzogs Rarl (Rafpar Saufer), ftarb am 16. October 1812.

Nach officieller Bekanntmachung über die Geburt dieses Prinzen (29. September 1812), war er ausdrücklich als "gesund" bezeichnet, auch in späteren Bülletins gab der Leibarzt stets an, daß der Erbsprinz fortdauernd der besten Gesundheit sich erfreue.

Ganz unerwartet brachte eine Extrabeilage zur Karlsruher-Zeitung unterm 17. October 1812 die Anzeige: "Gestern Abend nach 8 Uhr "wurde unsere Stadt durch die Nachricht, daß der neugeborne Erb"großherzog verschieden sei, in allgemeine Bestifrzung und Trauer "versetz."

3. Der zweite Enkel Karl Ludwigs, ber zweite Sohn bes Großherzogs Karl, am 8. Mai 1817.

Auch er war (geboren 30. April 1816) von den Aerzten, namentlich von Dr. Kramer, als "sehr gesund" bezeichnet. Am 8. Mai stellte sich bei ihm ein heftiges Fieber mit Zuden ein, in Folge bessen er schon in den Mittagsstunden des nächsten Tages starb.

In der officiellen Bekanntmachung hieß es: "an den Folgen eines fehr beschwerlichen Zahnausbruchs".

Beibe Prinzen waren unter Beiziehung bes Geburtshelfers Weibmann in Mainz geboren, welcher Arzt sich noch später oft bahin aussprach, daß beibe Prinzen vollkommen gesund zur Welt gekommen und daß biese Sterbfälle ihn in hohem Grade überrascht hätten.

Die Gräfin Bengel-Sternau, welche ju jener Zeit am babifchen Sofe mar, ergablt, bag ber Mutter, nämlich ber Frau Großhergogin

Stephanie, nicht geftattet worden sei, ben ältesten Prinzen, weber frank noch tobt, zu sehen, angeblich weil sie selbst frank sei und burch diesen Anblick alterirt werden würde.

Dieselbe erzählte ferner, daß der Großherzogliche Leibarzt, als der zweite Prinz erkrankte, verlangte, daß man ihm die Behandlung allein überlasse und namentlich den Arzt des Markgrasen Ludwig nicht beiziehe, wie es bei dem ersten Prinzen geschehen war, sonst lehne er die Behandlung ab; gleichwohl wurde jener Arzt durch den Kammerherrn von Ende wieder zugelassen, der eigentliche Leibarzt verdrängt und — der Tod erfolgte! —

Alls im Anfang ber 1830er Jahre das Gerücht sich verbreitete, Kaspar Hauser sei der ältere jener beiden Prinzen, ergriff ein babischer Abgeordneter eine sich barbietende Gelegenheit, um die ehemalige Amme des zweiten Prinzen über die Umstände des Todesfalles zu befragen. Er schrieb in Gegenwart von 3 Zeugen Folgendes nieder:

"Die Frau war noch nach so vielen Jahren auf's tieffte er "griffen, als sie von biesem Borfalle rebete. Mit allen Anzeichen ber "vollständigften Glaubwürdigfeit erzählte fie:

""Ich durfte mich jeden Tag zu einer bestimmten Stunde aus ""dem Schlosse nach Hause begeben, so auch am entscheidenden Tage.
""Ich hatte, ehe ich wegging, den Prinzen gestillt. Er war gesund "wie immer. Als ich jedoch zurücksam, durfte ich nicht mehr zu ""dem Kinde, man sagte, es sei schwer frank. All mein Bitten und ""Flehen half nichts, ich wurde immer zurückgewiesen. Bergebens ""sagte ich, daß man einem franken Kinde die Brust reichen müssen, "In Berzweislung wollte ich mich zur Mutter, zur Größherzogin, ""begeben. Aber auch dies ward verhindert; es hieß, die Größherzunzsogin sei frank; Niemand dürfe zu ihr. Endlich gelang es mir, ""Jemanden aus der nächsten Bedienung der Größherzogin aufzu""sinden. Mein verzweiseltes Flehen erwirkte, daß man mich auf ""einer geheimen Treppe und durch eine geheime Thür zu ihr sührte.

""Alls mich die Großherzogin ansichtig wurde, verlangte sie, ""sast außer sich, Nachricht von ihrem Kinde, das man sie nicht sehen ""lasse, weil der Anblick sie zu sehr angreisen könnte. Ich erzählte, "daß man mich durchaus zurückweise.

""Sie gab mir Jemanden mit, damit ich zu bem Rinde ge-

""tamen, hieß es, "ber Pring sei tobt." Ich verlangte ihn ""wenigstens zu sehen; aber auch dies ließ man nicht zu, ich durfte ""ihn nicht einmal todt mehr sehen.""

Diese Thatsachen werfen ein, um nicht mehr zu sagen, äußerft verbächtiges Licht auf bas schnelle hinfterben ber beiben Bringen.

4. Markgraf Friedrich, Bruder von Karl Ludwig, der mittlere der vollbürtigen Söhne Karl Friedrichs, starb am 28. Mai 1817, ohne Kinder zu hinterlassen. Der Tod eines 61jährigen Mannes kann an sich gewiß nicht befremden; aber das ganz plögliche und unerwartete Eintreten, sowie der Zeitpunkt desselben (der sub 3 erwähnte Prinz starb am 8. Mai 1817 und in demselben Monat und Jahr starb auch dieser) mußte auffallen.

Die sonderbarsten Gerüchte verbreiteten sich auch in Bezug auf dieses plötzliche Ereigniß und selbst der Großherzog erschrack nicht wenig auf seinem Zimmer, als ihm kaum 48 Stunden nach dem sogenannten "heftigen Nervenschlage" die Nachricht von dem unmittelbar darauf erfolgten Tode seines kinderlosen Onkels überbracht wurde. Die ganze Krankheit dauerte nach Angabe des ärztlichen Bezrichtes nicht volle zwei Tage.

Es scheinen nunmehr bem großherzoglichen Shepaar bie Augen aufgegangen zu fein. —

Marfgraf Ludwig wurde burch Cabinetsbefehl vom 30. Mai 1817 nach Salem verbannt; seine Umgebung wurde von ber Resibenz verwiesen.

5. Großherzog Karl von Baben ftarb am 8. December 1818, faum 32 Jahre alt, seit 1818 langsam bahin siechend, an allgemeiner Erschöpfung und Entkräftung.

Während Großherzog Karl (1815) bei bem Wiener-Congresse war, soll ein Bergiftungsversuch an ihm gemacht worden sein, welchem ber bamalige Feldigger Hennenhofer nicht fremd gewesen sein soll.

Thatsache ist, daß der Großherzog mit einem so siechen Körper von Wien nach Karlsruhe zurückehrte, daß ihm die Bäber von Griessbach, die er besuchte, nicht mehr recht anschlagen konnten.

Thatsache ist ferner, daß sich der Kammerdiener des Großherzogs in Wien erschossen hat, und daß dieses Ereigniß in Zusammenhang mit dem Bergistungsversuche zu bringen sein dürfte.

Bon ben Unhängern des Marfgrafen Ludwig murbe verbreitet,

ber Großherzog habe sich burch Ausschweifungen in Wien trank gemacht und habe seinen Kammerdiener im Zorn erschossen.

Bezüglich bes Tobes bes Kammerbieners find wir in ber Lage, eine entscheidende Widerlegung geben zu fonnen.

Wir wissen von einem Augenzeugen, den wir nennen können, und der als Officier in der Umgebung des Größherzogs war, daß derselbe, als der Kammerdiener sich erschoß, auf einer Spaziersahrt nach Hiehing und Schöndrunn begriffen war und daß der Größherzog in Gegenwart dieses Officiers, welcher ihn auf der Spaziersahrt begleitet hatte, zuerst die Nachricht von dem Tode des Kammerdieners aus dem Munde des Ministers Hack erhielt. Ob jener Kammerdieners dem Größherzog wirklich ein schleichendes Gift beigebracht hat, läßt sich nicht bestimmt angeben, Wahrscheinlichseit aber hat es sür sich, weil der Größherzog an jenem Tage starkes Erbrechen hatte und von jener Zeit an sich unwohl fühlte und kränkelte.

Der Kammerbiener hatte ben Tag zuvor zu bem babischen Postbentel einen Brief an seine Familie in Karlsruhe gegeben; der Großherzog befahl sofort, daß jener Brief, um Entbeckungen zu machen, eingeholt werbe, und schickte unverzüglich seinen zuverlässigsten und treuesten Officier (Feldiäger), wie er ihn selbst nannte, benselben, der ihn auf der Spazierfahrt begleitet hatte, den Feldiägeroberlieutenant v. F.....ab, welcher durch einen forcirten Ritt in Stuttgart den Brief einholte und mit Beschlag belegte.

Der Inhalt besselben brachte inbessen keinen Aufschluß über bas Geheimniß in die Deffentlichkeit, weil der Großherzog den Brief, nachdem er ihn gelesen, bestürzt zerriß und gegen Niemanden sich äußerte.

Bemerkenswerth ist noch, daß der Großherzog demselben Feldsjäger, als er einige Tage später mit Depeschen von Wien nach Karls-ruhe reiste, verbot, in Karlsruhe mit Markaraf Ludwig zu verkehren.

Fünf Sterbefälle — barunter brei im Jahre 1817 — Sterbefälle Schlag auf Schlag.

Nun war zwar Ludwig zur Succession gelangt, sollte aber bie jüngere Linie ebenfalls bazu kommen, so durfte bieser körperlich fräftige, zur Zeit des Ablebens jenes ersten Prinzen in den besten Jahren stehende und dem weiblichen Geschlechte auch in der Folge nichts

weniger als abgeneigte Fürst, weber vor, noch nach seiner Thronbesteigung eine ebenbürtige She eingehen.

In erster Linie hatte also Markgraf Lubwig, — blos in zweiter Stelle die Gräfin Hochberg ein Interesse am Ableben jener Prinzen — und die Lettere überhaupt nur, wenn Lubwig unvermählt blieb.

Diese Juteressen tonnten — um im nämlichen Gebankengange zu verbleiben — sich verschmelzen und zu einer Bereinbarung beiber Betheiligten führen: war doch der neugeborne Erbprinz für Beide ein Hinderniß.

Will man inbessen ben von Feuerbach angeregten Gedanken consequent weiter verfolgen, so müßte man dazu gelangen, daß die Entsernung des Prinzen dem erwähnten gemeinsamen Interesse entsprach; dem Nächstbetheiligten mußte dann aber das Ableben desseben zusagen; während den Zweitbetheiligten der bloß scheindare Tod nüglicher gewesen wäre, indem sie in der heimlichen Erhaltung des Prinzen eine Garantie gegen die drohende Vermählung gehabt hätten; eine Bürgschaft, wie ein bloßes Versprechen unverehelicht zu bleiben, sie nicht gewähren konnte; — ein Pressionsmittel, dessen, sie nicht gewähren konnte; — ein Pressionsmittel, dessen Birksamkeit sich nicht verkennen ließ. Selbstverständlich brauchte aber nur der eine Prinz, also nur der Aeltere ershalten zu werden.

Die Mühe, welche man mit deffen Geheimhaltung hatte, mußte um so mehr abmahnen, das Experiment auch mit dem Zweiten zu versuchen.

Wie dem sei, Thatsache ist, das Ludwig zur allgemeinen Berwunderung in keine ebenbürtige Ebe trat, obwohl auch wichtige politische Gründe ihn dazu aufforderten. (Man braucht nur an den Anspruch Bayerns auf die badische Pfalz zu erinnern, sofern die ächte Linie der Dynastie aussterbe.)

Ludwig nahm sich eine Auswahl Maitressen, größtentheils aus ben niedersten Bolfsclassen — die bevorzugteste, Katharine Werner, eine Theatersigurantin, nahm er später zur Linken zur Frau und machte sie zur Gräfin Langenstein.

Wir glauben, daß das, was wir hier zur Beleuchtung ber Lücken in Feuerbachs Denkschrift beigefügt haben, bemselben in der Hauptsache ebenfalls nicht fremd war.

Wir haben nun bargelegt, bag:

Rafpar Haufer höchst mahrscheinlich ber Erbpring von Baben, ber älteste am 29. September geborne Sohn bes Großherzogs Karl war; —

baß er beseitigt worben sei, um bem Markgrafen Lubwig in erster Linie — ber Gräfin Hochberg für ihre Sohne in zweiter Linie bie Succession auf ben babischen Thron zu eröffnen.

Wir haben ferner bargelegt, daß Hauser aus dem Grunde eingekerkert und nicht gleich als kleines Kind ermordet wurde, weil er für die Gräfin Hochberg als Presssonsobject gegen den Markgrasen Ludwig dienen mußte, damit er sein Versprechen, nicht ebenbürtig zu heirathen, halte, und der Familie Hochberg nach dem Tode Ludwigs die Succession offen sei.

Warum Hauser gerade nach Bahern gebracht wurde, läßt sich nach der Feuerbach'schen Ansicht leicht beantworten; wir haben es schon angedeutet.

Zu jener Zeit erhob nämlich Bahern mit allem Nachbruck Ansprüche auf die badische Pfalz für den Fall des Aussterbens der legitimen Linie. Baiern hatte also wenigstens kein Interesse darzuthun und zu enthüllen im Falle einer Entdeckung, daß noch ein Legitimer da sei. — Dies wirft deßhalb ein Licht auf die eingestellte Untersuchung und das Berschwinden der Acten durch den bahrischen Gesandten von Mieg. Wir glauben, daß die moralische Gewisheit hergestellt ist; wenn wir indessen annehmen, daß die Wagschalen zwischen moralischer Ueberzeugung und Zweisel noch schwanken, so muß jedensalls das kleinste Gewicht, das in die erste Wagschale siele, den Ausschlag geben und wir sind in der Lage, noch schwer wiegende Umstände hier ansühren zu können, die nicht nur zum Ziele des Indicienbeweises führen, sondern auch documentarische Nachweise liefern.

Feuerbach hat seine feinen Beobachtungen, wenn sie auch später verössentlicht wurden, schon 1832 gemacht, im Mai 1833 ereilte ihn der Tod; nach seinem Tode haben sich aber noch sehr wichtige Dinge ereignet — nach Feuerbachs Tode erst wurde Kaspar Hauser ers mordet. Die Gerüchte, daß Hauser ein badischer Prinz war, erhielten sich auch nach dessen Tode und erlangten gerade in Baden selbst die größte Ausbreitung; aber auch über die Grenzen Badens und Deutschslands drangen diese Gerüchte — sie drangen hinüber nach dem Elsasse,

wo sich zu Anfang ber 1830er Jahre eine große Anzahl Deutscher, bavon zu einem guten Theile babischer Flüchtlinge (Heibelberger Studentenkrawall) aushielt.\*)

Unter biesen Flüchtlingen befand sich ein gewisser Joseph H. Garnier (gestorben 1855) aus Raftatt. Er veröffentlichte zu Ansang März 1834, also balb nach bem Tobe Hausers, in Straß-burg eine Broschüre unter bem Titel:

"Einige Beiträge jur Geschichte Raspar Hausers, Strafburg bei Schuler."

Darin griff er bestimmte, vollständig genannte Personen aufs Schwerfte an.

Garnier befand sich in der Sache selbst ganz außer Stande, wirkliche Aufschlüsse geben zu können; er wußte im Wesentlichen offenbar nichts, als das vage Gerücht, das er durch Hypothesen zu unterstützen suchte, von denen überdieß Einige ganz unglaubwürdig und unhaltbar erscheinen.

Er selbst äußerte sich später, bag er bei dieser ersten Beröffentlichung gar feine Beweismittel besessen habe, daß die Angegriffenen mit wahrer Seelenangst das Bekanntwerden seiner Schrift zu verhindern, ihn selbst sogar mit Geld zum Schweigen zu bringen versucht hätten.

Es knüpfen sich beghalb an bieses, sonst jeder Bedeutung entsbehrende Schriftchen, das gleichwohl großes Aufsehen erregte, versichiedene etwas seltsame und bedeutungsvolle Vorkommnisse.

Garnier, in Weißenburg sich aufhaltend, griff damals, als er von jenen Gerüchten gehört hatte, zunächst die Sache auf, um sich an Baben und dessen Großherzog Leopold als Flüchtling zu rächen, er wollte nur einen kurzen Zeitungsartikel darüber veröffentlichen und begab sich zu diesem Behuse nach Straßburg, wo er seine Absicht, namentlich im Wirthshause "zur Hoffnung" (Austerliger Thor), kund gab. — (Wart' Leopold, Dir will ich ein Saueressen einbrocken, daß Du an die Flüchtlinge benkst, äußerte er sich.)

In diesem Wirthshause befand sich auch ein anderer "Flücht- ling", Namens Dr. Singer.

<sup>\*)</sup> Bir müssen zur Berfiändigung des Späteren hier mit unbedeutenden Dingen beginnen, das Ganze ist gleichzeitig ein Bilb über das damalige Treiben und Spionirwesen gegen die Flüchtlinge.

Rurge Zeit nach Beigenburg gurudgefehrt, ftellte fich biefer neue Befannte bei Garnier ein, um ihn gu bereden, ja nichts in ber Sache bruden gu laffen.

Da ihm aber die Art und Weise, wie er es that, zu plump und verbächtig vorkam, so hielt er den Singer sosort für einen Spion, wie es denn überhaupt damals unter den Flüchtlingen an Spionen winmelte.

Mis nun biefer Berfuch, bas Ericheinen ber erften berartigen Schrift in ber Saufer'ichen Ungelegenheit ju hintertreiben, nicht verfing, vielmehr Barnier bemnächft wieber nach Strafburg fam, um ben Drud jett in ber Form einer Broidire wirflich ju betreiben, lauerte ihm Singer auf. Nur burch Lift entzog fich ber Erftere ben Schlingen Singers, welcher die bereits von auswärts angegangene frangofische Bolizei von ber Unwesenheit bes gefürchteten Bampbletiften in Renntnig gefett haben foll. Es war mohl bamals ber erfte Kall, daß ein Klüchtling ober ein Spion bie Beröffentlichung eines Angriffes auf eine Regierung abzuwenden suchte, und es liegt bie Bermuthung nabe, bag ungewöhnliche Motive obgewaltet und andere als gewöhnliche Mittel angewendet worden fein burften. Allein bamit war die Sache noch nicht zu Ende. Garnier wurde im Stillen verfolgt, nach Baben gelockt, verhaftet, jeboch nicht vor Gericht geftellt. Darauf nahmen fich babifche Abgeordnete ber Sache an, indem fie ben Minifter Binter mit einem öffentlichen Angriff in der Rammer bedrohten, wenn der Berhaftete nicht entweder vor Gericht gestellt und ihm freie Bertheibigung gewährt, ober wenn er nicht alsbald in Freiheit gefest würde. Nach einigem Sträuben wurde er freigelassen, und ging, um sich ben ihm ferner brobenben Tracafferien ber Polizei zu entziehen, fpater nach London.

Ein anderer Flüchtling, Dr. Ernft Dieffenbach, ber bem Garnier bei herausgabe ber Brofcure einige hilfe geleistet, ward später aus Strafburg ausgewiesen.

Die damalige babische Regierung verlangte von den französischen Behörden speziell die Unterdrückung der Garnier'schen Flugschrift; ber französische Minister der auswärtigen Angelegenheiten Herzog von Broglio erwiderte jedoch, daß, nachdem die gesiehlichen Formalitäten bei der Herausgabe erfüllt seien und die Justizbehörden sich nicht zum Einschreiten veranlaßt gesehen, er sich außer

Stand befinde, bem gestellten Ansinnen zu entsprechen; es stehe ber betreffenben Regierung jedoch frei, eine Rlage vor ben frangosischen Gerichten zu veranlaffen.

Die besfallsige Mittheilung in dem damaligen officiösen Journal du haut et du bas-Rhin trug nicht wenig zum guten

Abfat ber Schrift bei.

Der zulest angegebene Weg des Klagens ward indessen nicht eingeschlagen; dagegen suchte ber gedachte Singer überall Garnier verächtlich zu machen, und außerdem wurde ein anderes Mittel versucht, die Flugschrift aus dem öffentlichen Berkehre zu bringen, nämlich durch Auftausen der Exemplare.\*)

Den Tag, ehe bie Broschüre ausgegeben wurde, fam ber Commandant von Kehl breimal nach Strafburg gefahren, um ja sogleich ein Exemplar zu bekommen.

Kurz und fast unmittelbar nach ber Publikation kam zu brei verschiedenen Tagen eine Frau aus dem Badischen, welche in diesen 3 Malen 250 Exemplare kaufte und baar bezahlte, ohne angeben zu wollen, für wen und wohin diese Exemplare bestimmt waren.

Dem Drucker Schuler (ber in Weißenburg lebte) fiel bies fogleich auf.

Erst als man die Unerschöpflichseit der Exemplare erkannte, und sich eben eine neue Auflage zeigte, scheint dieser Kauf geendet zu haben, bei dem Garnier, wie er selbst sagte, glänzende Geschäfte gemacht hatte.

In Baben erging an die Behörde eine geheime Beisung, zur ftrengen Berfolgung ber Schrift, eine Bekanntmachung des Verbots erfolgte bagegen nicht.

Alle diese Unternehmungen leitete der Großherzoglich babische Major Heinrich von Hennenhofer, von welchem Garnier in seiner Broschüre geradezu gesagt hatte, daß in ihm manche Leute den Mörder Hausers sehen wollten.

Hennenhofer war ursprünglich Buchhändlergehilfe in Mannheim, dann Commis in seiner Baterstadt Gernsbach, wurde zu Kriegszeiten 1813 Feldjäger, war in dieser Eigenschaft bei dem damaligen Großherzog

<sup>\*)</sup> Daffelbe Mittel wurde auch gegen die übrigen Kafpar-hauser-Broschüren, bie in Bayern erschienen, und namentlich gegen die Feuerbach'iche Schrift und war bis zur neuesten Zeit noch gebraucht.

Karl von Baben 1815 beim Congresse in Wien (wir erinnern an ben Bergistungsversuch an Großherzog Karl) und war ein Mann, ber, obgleich ohne höhere Bildung, sehr fähig und rührig war und ein seltenes diplomatisches Talent, aber ein noch viel größeres Talent von Berschmitztheit hatte; unter Karls Nachfolger, dem Großherzog Ludwig, stieg Hennenhoser rasch, ward einer der vertrautesten Günstlinge desselben und erhielt selbst die Leitung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten unter Minister von Berstett, welcher ihm das Heft der Geschäfte überließ; auch wurde er geadelt.

Die Mamsell Werner, bamals eine ber Maitressen bes Großherzogs, hatte eine Schwester, welcher Hennenhoser ben Hof machte,
und die er damals ehelichen wollte; ba indessen Hennenhoser außer
jeinem Degen und einem monatlichen verhältnismäßig unbedeutenden Officiersgehalt durchaus fein klingendes Vermögen besaß, und Mamsell Werner, die auch schon Ludwig gedient hatte, die Vorsichtige zu spielen schien, so erklärte sich Ludwig ins Geheim zu jedem möglichen Opfer bereit. Bon dieser Zeit an wußte in Karlsruhe die ganze Einwohnerschaft, daß Ludwig und Hennenhoser durch unzertrennsiche Bande an einander gesettet waren.

Hennenhofer galt in der öffentlichen Meinung als dienendes Hauptwerfzeug zu allen geheimen Plänen seines Gönners, man legte ihm zur Last, daß er den ehrlosen Dienst eines niedrigen Kupplers versah, und daß er der Haupträdelsführer in dem Hauser'schen Drama war.

Nach bem Tobe Ludwigs glaubte man, hennenhofer würde wie andere Günftlinge\*) fofort in Ungnade beseitigt werden. Dies gesichah jedoch Anfangs nicht. Markgraf Wilhelm von Baden, Bruder des zur Regierung gelangten Großherzogs Leopold, suchte ihn aus unsbekannten Gründen zu halten, bis er sich durch unsittliche Handlungen unmöglich machte.

Hennenhofer lebte hierauf zurückgezogen in Mahlberg und hatte ben öfterreichischen Major von Berstett bei sich, ber als Abgesanbter Metternichs galt.

<sup>\*)</sup> Wie 3. B. Pfarrer Engesser, welcher ebenfalls von Garnier angegriffen wurde, und ber unter Ludwig vom gewöhnlichen Dorfpfarrer zum Direktor bes gesammten katholischen Cultus: und Unterrichtswesens emporgestiegen war, nach Ludwigs Tod aber auf sein Dorf zurücksehren mußte.

Später lebte Hennenhofer in Freiburg, mußte im Jahre 1849 während ber Revolution vor ber Bollswuth flüchten und ftarb am 2. Januar 1850 in Freiburg im Breisgau.

Hennenhofer war berjenige, welcher bie größte Angft vor ber Garnier'schen Broschüre zeigte, aber auch die größte Thätigkeit gegen bieselbe entwickelte, wie wir ferner mittheilen werben.

Als sich Garnier wegen des Druckes seiner Broschüre noch zu Straßburg aufhielt, sah er ein einziges Mal in einem fleinen Births-hause einen dem Dieffenbach bekannten Apothekergehilsen, Namens Sailer aus Baldsee in Bürttemberg, wo sein Bater Schultheiß war, während der junge Sailer damals in Kippenheim bei einem gewissen Dung in Condition stand. Wie es scheint, benützte Garnier die Gelegenheit, um auch diesen Sailer wegen Verbreitung der in den nächsten Tagen erscheinenden Flugschrift anzugehen.

Sailer scheint bann nach Kippenheim zurückgekehrt, balb aber neuerdings auf einige Tage verreist zu sein. Unterm 13. März 1834 sandte er aus Kippenheim ein Schreiben an Dieffenbach bes Inhalts:

Er jei am Tage zuvor baselbst wieder angekommen, habe aber bas Packet verspätet und gang aufgerissen von der Post ershalten. Zu seinem Erstaunen habe er gesunden, daß Hennenhofer barin als Hausers Mörder bezeichnet sei.

Es heißt bann weiter wortlich:

"Hennenhofer halt fich nur 1/4 Stunde von hier auf, ich fenne "ihn gang genau (in Mahlberg bei Rippenheim).

"Du wirft Dich des geschriebenen Eingangs von der Broschüre "über Kaspar Hauser, worin der Tadak von Garnier eingewickelt war, "noch erinnern, ich brachte dieses Blatt mit hierher. Bei einer Geselegenheit, wo von Kaspar Hauser die Rede war, gleich nach meiner "Ankunft hier, bringe ich es in der Apotheke zum Borschein; ein "Mann von Mahlberg, wo sich Hennenhoser befindet, war zugegen; er "schien die Sache wenig zu beachten, doch den andern Tag kommt "er wieder mit Major Hennenhoser und Berstett und bittet den "Apotheker, mich zu ersuchen, dem Hennenhoser das Blatt einzuhänsbigen. Ich that es. Er nahm es zu sich, mich ersuchend, ihm auch "die Broschüre zukommen zu lassen.

"Seit ber Zeit fam er, ober einer seiner Befannten oft hierher,

"war er und ber Major ebenfalls wieder hier und befanden fich ben "ganzen Nachmittag auf ber Boft.

"Nachher kamen sie zu mir, sprachen aber nichts mehr von "Garnier; ich schloß hieraus, daß sie auf der Post das Packet durch"gesehen haben. Mir ist es leid, daß ich den Hennenhofer nicht
"früher gekannt habe, ich befürchte immer, der Kerl könnte mir am
"Ende jett Geschichten machen."

Sailer gab auch an, daß ihm der Apotheker, angeblich, weil berselbe in Folge der Abwesenheit des Gehilfen dessen Berhaftung und eine Haussuchung fürchtete, den Koffer geöffnet habe. Er bat schließ-lich, vorerst über den Vorfall nichts zu veröffentlichen.

Etwa 14 Tage später (4. April 1834) schrieb Dieffenbach jubelnd an Garnier:

"Hennenhofer hat sich nun erbärmlich selbst verrathen: "Bor einigen Tagen tritt Sailer in meine (Dieffenbachs) Stube. "Diesmal, sagte er, bin ich ein viel interessanterer Mensch, als du "glaubst. Ich bin der Spion des Major Hennenhofer; ich soll aus"forschen, wer dem Garnier denn das Alles mitgetheilt habe, wohin
"die Broschüren geschickt worden seien.

"Ich foll, wenn ich meinen Auftrag gut ausrichte, jum Lohne "bas beste Etablissement in Baben und Gelb, so viel ich will, erhalten.

"Es blieb mir, — fuhr er fort — nichts übrig, als ben Auf-"trag einstweilen anzunehmen, benn er brohte mir, mich als Ber-"breiter ber Schrift festnehmen zu lassen, wenn ich es nicht thäte. "Aber ich will ihm zeigen, wem er einen solchen Auftrag angeboten.

"Du, Ernst, schreibst morgen in meinem Namen einen Brief "an meinen Better Dung, den Berbündeten des Majors, und sagst "ihm, ich wäre nicht gesonnen, eine Judasrolle zu spielen und würde "Alles veröffentlichen, sobald Hennenhoser sich unterstände, mich zu "verfolgen."

Auf diesen äußerst berb abgefaßten Brief erhielt Sailer bie Einladung, zurückzusommen, es solle ihm gar nichts geschehen und ber Lohn doch nicht ausbleiben.

Der Drucker Schuler in Straßburg berichtet bann, "Sailer "habe sich hierauf nicht mehr sehen lassen bis am Abende des 25. Oc"tober 1834. Da habe er erzählt, er sei durch die Polizei in seiner "Wohnung ergriffen, ganz durchsucht, und endlich mit einem Passe

"über die badische Grenze gebracht worden. Dort (in Kehl) habe "man ihn sogleich festgenommen, und nach Kork geschleppt, er habe "sich aber auf abenteuerliche Weise durch die Flucht gerettet."\*)

hiermit borte Sailers Thatigfeit auf - mit Gelb brachte man ibn bagu, Sachen gu verschweigen, die er gar nicht wufite.

Wir laffen nun noch Angaben folgen, die hennenhofer fonft gegen Sailer geaußert hatte, und die Dieffenbach forgfam verzeich = net bat.

Bennenhofer fagte einmal:

Dr. Singer sei ein Filou im Solbe ber Regierung — bann, Sailer solle suchen, mit ihm bekannt zu werben, um zu erfahren, was er wisse.

Er solle aussindig machen, in wessen Interesse die Broschüre geschrieben und wer dem Garnier die Sache mitgetheilt habe.

Für ihn sei die Sache eigentlich gleichgiltig, es ware ihm wegen des im Grabe ruhenden Ludwig.

Ferner gab Sailer an:

hennenhofer gitterte am gangen Leibe, ale er bie Brofchure las, und forberte mich auf, Alles zu verbrennen.

Garnier lebte unterbessen ungefähr ein halbes Jahr lang ruhig in London, und begann bort die Herausgabe einer Zeitschrift unter bem Titel "Deutsches Leben", worin er namentlich weitere Enthüllungen in der Hauserichen Angelegenheit versprach.

In dieser Zeit kam ber babische Abgeordnete Welker nach London und zu Garnier. Dieser zeigte bemselben einen von der bem Ersteren wohlbekannten Hand Hennenhofers geschriebenen, an Garnier gerichteten Brief bes Inhalts:

Der Letztgenannte möge boch seine Talente besser als bis bahin anwenden, Hennenhofer wolle ihn auch mit Geld unterstützen — (ben Menschen, welcher ihn als Mörder Hausers bezeichnet hatte, wollte er auch unterstützen!!!) — vorläufig sende er ihm — (Welker erimmert sich wegen der Summe nicht mehr so genau, es seien 20 Pfd. Strlg., also 240 Gulden gewesen, jedenfalls weiß er noch genau,

<sup>\*)</sup> Sier war dem Sailer ichon der Mund gestopft, denn er ift nicht durch Flucht entsonmen, sondern auf Caution der Gräfin Langenstein in Korf entslassen und von Hennenhofer, der die Caution überbrachte, mit Geld verseben worden.

baß bie Summe als Unterstützung nicht gering war). — Das Gelb solle bei einem "Dritten" erhoben werben.

Aus der ganzen Abfaffung ließ fich erfehen, daß bort Bedingun= gen an die Auszahlung gefnüpft wurden.

Sogleich nach Durchlefung bes Briefes rief Belfer:

"Run, ba haben Sie ja ben Beweis gegen Bennen= hofer, laffen Sie nur fofort ben Brief bruden!"

Da aber fuhr Garnier zusammen, er hatte zugestandenermaßen bas Gelb angenommen — auch sein Mund war mit einem goldenen Schlößchen versehen — er war bestochen, um Sachen zu verschweigen, von benen er gar nichts Positives wußte!

Und fragen wir nun, wer hat die Geldzustellung besorgt und die verblümten Bedingungen erläutert? Garnier, der amnestirt nach Baben zurückgefehrt ift († 1852), hat kein Hehl daraus gemacht — es war Seine Herrlichkeit der Graf Stanhope.

Man könnte nun immerhin noch Zweifel aufwerfen, ob Hennenhofer Schuldiger an dem schweren Berbrechen war, obgleich sein Benehmen, wenn er unschuldig gewesen, schwer zu begreifen gewesen wäre; es sollte indessen noch gerichtlich constatirt werden, daß die bisher erwähnten Angaben über sein Berhalten vollsommen richtig waren, es sam ein Documentenbeweis zum Borschein und zwar bei einer Gelegenheit, bei welcher man ihn wohl am wenigsten suchte.

In ber Nacht vom 3. jum 4. November 1835 wurde ju Burich ein preußischer Spion, ein Student Namens Ludwig Leffing, ermorbet.\*)

Es erfolgte eine ausgebehnte Untersuchung, die Züricher-Polizei und Justiz von der auswärtigen Diplomatie auf's Aeußerste gedrängt, ließ insbesondere alle damals in Zürich befindlichen politischen Flüchtlinge vernehmen und mehrere in Haft bringen. Auch Sailer hielt sich in jener Zeit in Zürich auf.

<sup>\*)</sup> lleber die Eigenschaft als Spion kann nach den gerichtlichen Untersuchungsacten keinerkei Zweifel bestehen, insbesondere, nachdem der damalige preußische Gesandte in der Schweiz, herr von Rochow, in einem unbewachten Augenblicke sieden Spionir- und Denuntiationsbriese Lessings ben Bernischen und Züricher Behörden mittheilte. Er forderte diese Actenstücke allerdings wieder eilig zurück, aber es kamen amtliche Abschriften zu den Gerichtsacten, die die Eigenschaft Lessings als Spion unzweiselhaft ließen.

Ein falscher Bertrauter besselben, ein verborbener Studiosus juris, Bictor Bohrer aus Kreuzlingen, rieth ihm, bie Briefe, welche Sailer von hennenhoser besaß, in Sicherheit zu bringen, weil haussuchungen brohten.

In einem versiegelten Packete wurde nun biese Correspondenz bei einem Kaufmanne niedergelegt. Darauf benuncirte Bohrer das Bersted, angeblich weil er in seinem Hausgenossen einen Spion ertannt babe.

Das Gericht hatte nun nichts Eiligeres zu thun, als sofort bas versiegelte Packet aus seinem Berstecke abzuholen, Einsicht von ben Briefen Hennenhofers zu nehmen, dieselben den Gerichtsacten einzuverleiben und den Pharmazeuten Ferdinand Sailer, die Flüchtlinge Victor Bohrer, und Ernst Dieffenbach zu verhören, und zwar Ersteren wegen der Hennenhofer-Raspar Hauser'schen Angelegenheit, beziehungsweise weise wegen der Garnier-Broschüre, Letztere wegen der Aeußerungen Sailers in demselben Betreff.

In ben Zuricher friminalgerichtlichen Protofollen ift baburch nicht nur die Bestätigung über bas in erwähnter Angelegenheit bereits Mitgetheilte enthalten, sondern es famen sogar noch andere Aeußerungen zu Tage.

Co fagt 3. B. Bobrer aus:

Sailer habe sich geäußert, Hennenhofer wolle ihm nicht nur bas beste Stablissement in Baben geben, wenn er schweige, sonbern man sei sogar bereit, wenn er nach England ginge, ihm bie Untershaltungskosten von Seiten bes babischen Staates auszubezahlen.

Ferner gibt er an:

Sailer habe auch mit ber Frau Großherzogin Stephanie in ber Gegend von Landau und Weißenburg eine Zusammenkunft geshabt, und es sei ihm von der Frau Großherzogin, wenn er sich offenbare, versprochen worden, daß sie ihn belohnen werde und ihm geben werde, was er verlange.

Sailer selbst macht noch Angaben wegen seiner Berhaftung und Befreiung in Baben und wegen einer andern Berhaftung und Flucht in Bürtemberg; ebenso sinden sich die meisten Aussagen Sailers in ben Briefen hennenhofers bestätigt.

Es lagen uns sowohl bie Untersuchungsprotofolle, als auch bie Briefe hennenhofers vor, und wir haben uns Abschriften bavon

genommen, bie wir aber unterlaffen hier wiederzugeben, weil fie febr umfangreich find und nur Wiederholungen unferer Angaben vorführen.\*)

Solche Briefe Hennenhofers kamen nicht weniger als sechzehn zu ben Gerichtsakten, alle sind mit äußerster Borsicht in jedem Ausdrucke abgefaßt, überall wiederholt sich der väterliche Ton, die Bezugnahme auf den würdigen Herrn Bater Sailers, welchen aber Hennenhofer gar nicht kannte, überall die Bersicherung es gut und redlich mit Sailer zu meinen, überall aber auch die Klage über Berdächtigungen und die Aufforderung keinen dieser Briefe aufzuheben, was dem Sailer "in seinem Interesse" häufig gerathen wird. Desters ist den Briefen etwas Geld beigefügt, noch häufiger aber wird die Sendung von Unterstützungen in Aussicht gestellt.

Die Hennenhofer früher seinen hohen Gönner auszusaugen verstand, so wurde er jest ausgesaugt. Die Hochberg war längst todt, Ludwig war auch todt, sein einziger Gönner war noch der Markgraf Wilhelm, welcher aber höchstens mit seinem Einfluße Hilfe leistete und so mußte er größtentheils sein eigenes Geld hergeben.

Bennenhofer batte feinen feiner Briefe, Die alle den Boftftempel Rippenheim tragen, unterschrieben, ein einziger scheint eine Unterschrift gehabt zu haben, die aber weggeriffen ift; die Identität ber Bandichrift, welche unverftellt mar, murbe indeffen guerft burch ben Schriftenvergleich hergestellt, dann aber auch von Hennenhofer, als er auf Requisition von Zürich durch das Bezirksamt Ettenheim vernommen wurde, jelbst anerkannt, nur gab er an, daß er biese Briefe aus Boblwollen für Sailer, aus Rücfiicht für beffen würdigen Bater geschrieben habe; es ift aber hinreichend bargelegt, bag nur bie erichienene Rafpar Saufer Brojchure ben fonft ftolgen Dann veranlagte mit einem Apothefergehilfen, der ihm weltfremd war und ber aus feinem Baterlande Burtemberg flüchtig war, in ein intimes Freundschaftsverhältniß zu treten. Warum schrieb bieser früher all= gebietende Major bie angitlich ergebenen Briefe an den Apothefergehilfen auf beffen berbite Auslaffungen; - gewiß nicht aus Rücksicht für ben würdigen Bater fühlte er fich veranlagt Geld berzugeben und

<sup>\*)</sup> Die Berhörprototolle führen Act. Rr. 186, 206, 207 und find vom 11. und 18. December 1835 und die Briefe hennenhofers find sub Act. Rr. 182 mit fortlaufenben Separatnummern beim Züricher Kriminalgericht einregissirirt.

befugt, ihm burch Berwendung in Karlsruhe Unterhaltungskosten von der babischen Regierung zu versprechen; warum denn sonst die panische Angst vor dem Erscheinen neuer Auflagen, warum die Reugierde, zu wissen, in wessen Futeresse Garnier schreibe, um die Intrigue der Bergangenheit kennen zu lernen. Ist das, was uns hier vorliegt, geeignet, die Aufstellungen und Bermuthungen Feuerbachs zu schwächen?

— bestärft es nicht vielmehr solche?

Wäre Feuerbach noch am Leben gewesen, hätten ihmt die Keulenträger ben Weg nicht wohl mehr verlegen können, er wäre ihm offen nach Baden gebahnt gewesen. Wäre Feuerbach nicht gestorben, so hätte er gewiß auch ben Einkerkerungsort Falkenhaus entbeckt, der bedeutungsvoll geworden ist, weil die Gräfin Hochberg früher dort ein Aspl hatte.

Die Bagichale ber moralischen Gewißheit hat längst ihren tiefziehenden Ausschlag und nachdem solche Documente, die schwer gegen den Bertrautesten Ludwigs zeugen, zum Borscheine gekommen, sind wir sämmtlichen Mitschuldigen ziemlich nahe auf den Leib gerückt. Einen andern Umstand, der uns nicht ohne Bedeutung erscheint, hebt Bolsgang Menzel\*) hervor, er sagt:

"Es ist merkwürdig, daß weder Feuerbach noch Broch die Fa-"milienähnlichkeit in den Physiognomien zu Rathe gezogen "hat. Uns siel schon vor zwanzig Jahren in einem Bortrait Hau-"sers, welches für das beste galt, eine-gewisse Familienähnlichkeit "auf."

Indessen macht Dr. Ed. Behse in seiner Geschichte ber beutschen Sofe\*\*) bereits über diesen Punkt eine Mittheilung, indem er sagt: Mehrere Bersonen, welche Hauser und seine angeblichen Schwestern bie Frau Prinzessin Wasa, die Frau Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen und die Frau Herzogin von Hamilton gesehen haben, besträftigen die auffallende Achnlichkeit der Gesichtszüge.

Wir fönnen zu bieser Befräftigung noch mehr hinzufügen, was uns von dem Prinzen Wasa selbst erzählt wurde: Auf einer Reise auf dem Rheine, welche die erstgenannte Prinzessin, die Mutter ber jetigen Königin von Sachsen, machte, waren zufällig Ansbacher

<sup>\*)</sup> Literaturblatt Dr. 100 von 1858.

<sup>\*\*)</sup> Samburg 1853 bei Soffmann und Campe.

Studenten Mitpassagiere, die indessen die Prinzessin weber gekannt, noch je gesehen hatten, und ba hörte die Erstere deutlich die Meußerung jener Studenten: "Die Dame sieht dem Kaspar Hauser so "ähnlich, daß man glauben sollte, sie ware eine Schwester "besselben."

Ferner sam es vor, daß eine ältere Dame aus Ansbach, — welche Hauser genau gekannt, großen Antheil an bessen Schicksal genommen und bei der berselbe seiner Zeit Gaftfreundschaft genossen hatte — als sie im Lichtenthal das Kloster besuchte und das Bild bes Großherzogs Karl, welches sich darin befindet, erblickte, in Ohnsmacht sank.

Als sie sich wieder erholt hatte, sagte sie, das bem Hauser sehr ähnliche Bild habe ihr all die Schrecknisse, die Hauser widerfahren, so lebhaft vor Augen geführt, daß sie die Erinnerung und ber Schmerz überwältigt habe.

Much baburch finden wir Feuerbache Unficht beftätigt.

Noch merkwürdiger aber ift es, daß die geheimnisvollen Gerüchte, die bald nach dem Erscheinen Hausers von Karlsruhe aus sich in ganz Deutschland, ja in einem großen Theile Europa's verbreiteten, in der Hauptsache gleichlautend mit den Ansichten Feuerbachs waren, obgleich man in Karlsruhe die Aufstellungen diese tiesenkenden Kriminalisten, welche befanntlich viel später (1852) in die Dessentlichkeit kamen, nicht kannte.

Wie Feuerbach durch seinen Scharffinn und seine tiefe Forschungsgabe die wichtigften Anhaltspunkte für seine Ansichten fand — so fand die Fama in Karlsruhe in dem in der Vergangenheit bereits vorhandenen Stoffe Nahrung genug, um, unter Zuzug von einigen noch weiter sich zeigenden auffallenden Erscheinungen, ein Bild der großen Wahrscheinlichkeit berzustellen.

Selbst am Hofe ergraute Geheime Staatsräthe konnten sich bei jenen plötlich auf einander folgenden Todesfällen eines bedenklichen Kopfschüttelns nicht erwehren und die Borkommnisse beim Tode des Erbprinzen\*) trugen namentlich unter dem Publikum nicht wenig dazu bei, über die Sache nachzugrübeln; die damals sofort besohlene Berweisung Ludwigs aus der Residenz (nach Salem) und der Berweisungsbefehl gegen hennenhofer, was ohne tiefliegende Gründe nicht

<sup>\*,</sup> Man erinnere fich nur aller bereits mitgetheilten Details.

geschehen konnte, gab weiterem Nachdenken Raum, um so mehr als man von dem Charakter Ludwigs wußte, daß er, um nicht mehr zu sagen, scrupelfrei genug war, sich über moralische und religiöse Rücksichten und Bebenklichkeiten höhnend hinaus zu setzen, — als man von Hennenhofer nie Gutes voraussetzte, und die Feindseligkeit der Reichsgräfin (starb 1820) gegen die regierende Familie, sowie ihr intimes Berhältniß zu Ludwig landläufig war.

Es ift unsere Aufgabe nicht, uns zu sehr in die Lebensbeschreibung fürstlicher Personen einzulassen und wir müssen uns mit furzen Darlegungen von Charafterzügen begnügen; Jedermann weiß, daß Ludwig nur gerecht war, wenn er feine Beranlassung hatte es nicht zu sein, daß er herrschsüchtig und schlau war und daß-er keinerlei Scrupel hatte, wenn es sich handelte, seinen Willen durchzusehen oder seinen Leidenschaften zu fröhnen. 3. B. zu seinen Liebesabenteuern mußte Mancher sein Leben für ihn ristiren, ein Kammerdiener, ein alter abgeseinter Sünder und Kuppler hat solches bei einer derartigen Affaire eingebüßt, er wurde in der Favorite vor Ludwigs Zimmer niedergeschossen.

-Was das intime Verhältniß mit der Reichsgräfin betrifft, so wurde über die Baterschaft der Hochberg'schen Kinder viel geschrieben, das theilweise übertrieben erscheint — eine gelinde Bemerkung darüber bringt der bereits erwähnte Dr. Eduard Behse im 26. Band IV. Theile Seite 249 seiner Geschichte deutscher Höfe.

Kehren wir zur Sache zurück. Konnte es wundern, daß, als Hausers Erscheinen in Nürnberg bekannt wurde, die ersten Gerüchte über dessen Hersunft in Karlsruhe selbst auftauchten und von da den Weg in die Welt sanden? Aber auch zur Erhaltung der Gerüchte wurde, und zwar gerade durch die Unvorsichtigkeit jener Seite, die in der öffentlichen Meinung angeschuldigt ist, wesentlich beigetragen: Es verriethen schwathafte Zungen, daß Hennenhoser und Geh. Rath Engesser am Todestage des Großherzogs Ludwig zur Rechenschaft gezogen worden seien.

In der That waren an jenem Tage Beide in das Schloß berufen, daselbst unverhofft und heimlich verhaftet vor dem versammelten Geheimen Rathe verhört und dann wieder freigelassen worden. Hennenhofer soll damals fluchend das Schloß verlassen haben.

Bennenhofer felbft foll in ben erften Tagen nach bem Tobe bes

Großherzogs Ludwig sich sehr aufgebracht gezeigt und unvorsichtige Aeußerungen gethan haben, welche die Beziehungen des badischen Hoses zu der geheimnisvollen Geschichte außer Zweisel setzen.

"Wenn der Soldat auf Befehl feuert, ist er kein Mörder und wenn er einen erhaltenen Befehl vollzieht, thut er nur seine versluchte Schuldigkeit — wer hat dann den Bortheil? Niemand als der Leopold!" — diese Aeußerung that Hennenhoser wiederholt, so auch an den Abjutanten des Markgrafen Wilhelm und zwar mit noch einigen Bemerkungen, die wir hier weglassen, weil sie jetzt keinen Werth mehr haben.

Von biefer Zeit batiren auch bie Memoiren Hennenhofers und beren breifache Ausfertigung.

Auch daß Ludwig in Karlsruhe beigesetzt wurde, statt als letter Aechter in Pforzheim, fiel auf. —

Die absichtlich verbreitete Erzählung, Ludwig hätte versügt, in Karlsruhe beigesetzt zu werden und die Gruft gebaut, weil man in Pforzheim, das er vernachläßigte und nicht besuchte, sich geäußert habe, wenn er sterbe bekomme man ihn doch, nahm man mit Mißtrauen auf — — man sagte im Stillen, es sei ihm nicht wohl in Pforzheim, er fürchte sich in der Gruft seiner Ahnen. Um meisten aber siel auf, daß man diesen Gerüchten eine bessere Wahrheit nicht entgegensehen konnte, daß man nicht einmal wagte, die Landesgesehe dagegen in Anwendung zu bringen, die doch bestimmt sind, gegen Verläundungen zu schützen und die Ehre zu retten, daß man vielmehr sede Rechtsertigung vor der Welt zu vermeiden (ein Minister Winter mußte sich vor der Orohung eines jungen Abgeordeneten beugen) und im Stillen durch Versprechung von Geld — — ein Schweigen zu erzielen suchtel

Kann es nun wundern, wenn bie lleberzeugung: Kafpar Hauser war ber rechtmäßige Erbprinz von Baben, altester Sohn bes Großherzogs Karl, im Bolte heute noch fortlebt?

In der neuesten Zeit, vor etwa 12 Jahren, hat eine Franksurter Zeitung, ein viel verbreitetes Blatt, das sich namentlich im Großherzogthum Baden eines großen Absahes erfreut und in allen Kreisstädten des Landes, in welchen sich Staatsanwälte befinden, ausliegt,
namentlich aber in Karlsruhe im Museum (in 2 Exemplaren) von
den Ministern und Räthen der Krone viel gelesen wurde — in fort-

laufenden Feuilletonartifeln (vom 21., 22., 23. Juli, 12. und 19. August 1868) die Kaspar Hauser Geschichte behandelt. Es sind darin nach Feuerbachs Ansicht und Aufstellung Großherzog Ludwig und die Gräfin Hochberg mit vollständig ausgeschriebenen mit Fettsschrift gedruckten Namen offen angeschuldigt; trobbem fand sich seine Staatsanwaltschaft veranlaßt, das Blatt mit Beschlag zu belegen oder zu belangen, während man sonst im Lande Baden, wenn sich nur ein Minister beseidigt fühlt, frivol mit Beschlagnahmen bei der Hand war.

Die Gesetze sind eben heutzutage berart, daß man nicht burch eine geheime Polizeimagregel solche unbequeme Erscheinungen beseitigen fann.

Warum ließen bie in-Baben so eifrigen Staatsanwälte jenes Blatt passiren, bas boch in ihren Augen, wenn es nicht bie Wahrheit sagte, nach ben Gesetzen Verläumdung gegen Glieber bes Großherzoglichen Hauses enthalten mußte???

Wir beantworten uns die Frage leicht: Weil die Kaspar Hauser Geschichte vor einer Straffammer zur öffentlichen Berhandlung gefommen wäre, und weil man den Beweis der Wahrheit fürchtete und mit Recht fürchten mußte.

Damit sind wir aber noch nicht zu Ende, wir haben erwähnt, daß Hennenhoser (was alle Welt weiß) Memoiren geschrieben hat, wir haben serner erwähnt, daß die Kaspar Hauser Sache am Todestage des Großherzogs Ludwig vor dem Großherzoglichen Geheimen Rathe verhandelt wurde. Ueber beide Sachen sind wir in der Lage, nähere Mittheilungen machen zu können, da es uns gelungen ist, Einssicht von sehr wichtigen, diese Sache betreffenden Papieren nehmen zu können. Wir lassen diese zur fernern Ausklärung der ganzen Sache äußerst bedeutungsvollen Kenntnisnehmungen hier solgen:

Die Memoiren, die Hennenhofer geschrieben hat, verfaßte er, wie er sich äußerte, um der Welt später darzuthun, daß er kein Bersbrecher, sondern nur ein treuer, vertrauter und gehorsamer Diener seines Herrn war und daß er als solcher Besehle besolgt und Pflichten geüdt habe; er machte eine dreisache Aussertigung zu seiner Sichersheit, damit Niemand wage, ihn selbst, wie es Andern ergangen, in der Absicht zu beseitigen, mit ihm gleichzeitig das ganze Geheimmiß zu verscharren, aus diesem Grunde äußerte er sich auch gerne, daß er Memoiren niedergeschrieben habe.

Die Beröffentlichung berselben sollte nach seiner Aeußerung Ende dieses Jahrhunderts geschehen. Es wäre indessen beinahe im Jahre 1840 das ganze Memoire zur Beröffentlichung gekommen. Ein früherer preußischer Justizactuar war bei hennenhofer in Mahlberg mit Abschreiben, darunter auch mit dem Abschreiben der Memoiren beschäftigt. Hennenhofer vertraute diesem Schreiber, den er "Sebastian" nannte, welchen Namen er auch selbst in Kippenheim angab, das Abschreiben besagter Papiere um so ruhiger an, als er wußte, daß derselbe mit den badischen Berhältnissen nicht bekannt sei und in der nächsten Woche nach Amerika auswandere, wozu es ihm nur noch an Geld sehlte.

Hennenhofer bezahlte diesen Aktnar schlecht — er versprach ihm viel und — hielt aber wenig. Aus dem Bertrauten wurde alsbald ein erbitterter Feind — statt nach Amerika abzureisen, ging Sebastian nach Zürich, um das, was er wuste, zu veröffentlichen.

Die Arbeit war gerabe gedruckt und sollte in die Welt geschlenbert werden, als die Sache dem badischen Gesandten Freiherrn von Rüdt verrathen wurde. Die Folge davon war, daß auf Besehl und im Namen des Ministers von Blittersdorf der badische Oberamtmann Dreher in Waldshut die Sache mit den schweizerischen Behörden derart erledigte, daß die ganze Auflage ausgeliesert, dem Sebastian zwar bezahlt, er aber aus der Schweiz verwiesen wurde.

Von diesen Memoiren befand sich ein Exemplar nebst dem Tagebuch unter Hennenhofers Kopftissen; bei dessen Tode wurden aber, wie man weiß, ehe ein Notar das Sterdzimmer betrat, am 2. Januar 1850 durch Hofmarschall Ferdinand Freiherrn von Röder, in Begleitung des damaligen Stadtdirektors von Uria und eines Poslizeicommissärs sämmtliche vorhandene Privatpapiere in Beschlag gesnommen und nach Karlsruhe verbracht.\*)

Ein zweites Exemplar biefer Memoiren befand fich im Stifte Neuburg bei Heidelberg, foll aber noch vor dem Tode der Frau Räthin Schlosser anderswohin (Frankfurt a. M.) verbracht worden sein.

Ein brittes Exemplar befindet fich in Bohmen.

<sup>\*)</sup> Die "Frankfurter Zeitung" hat biesen Borfall vor nicht langer Zeit (19. August 1868) mit Rennung bes Namens bes Herrn von Röber und mit ber Bemerkung mitgetheilt, daß sich die Regierung dann mit ben Erben für 20,000 Gulben abgefunden habe! — eine Erwiederung bagegen ist nicht erschienen.

Das Schriftftud ift mit bem seinem Berfasser so eigenthümlichen Sarkasmus, mit satirischer Berschmitztheit, wiewohl nicht ohne Büge von Melancholie und Bangigkeit geschrieben.

Das erfte Individuum, bas barin zur Sprache tommt, ift "ber

Gjel", beffen er von Beit zu Beit gebenft.

Das erwähnte sehr interessante Schriftstüd gibt uns ben Schlüssel zur Kaspar Hauser Geschichte — einen Schlüssel, ber uns einen Zusammenhang für die wichtigsten Momente erschließt. Gleichzeitig wird neben ber Rolle Hennenhosers auch jene Stanhope's endailtig in klares Licht gestellt.

Theilen wir nun mit, soviel uns aus biesen Papieren bekannt wurde. Es war uns nur möglich, Ginsicht in einzelne Theile, aber in bie wichtigsten, zu erreichen; weil die Papiere nicht aus den Hänsben gegeben wurden.

Es heißt u. 21 .:

Es hätten am 29. September 1812, 200 Kanonenschüsse der Residenz verkündet, daß ein Erbgroßherzog glücklich entbunden worden, daß sofort ein seierliches Te Deum angeordnet und gesungen worden sei. (Die verschiedenen ironischen Bemerkungen, von welchen die ganze Schrift mehr oder weniger durchslochten ist, können wir nicht geben, weil wir uns in unsern Notizen an die Hauptsache halten mußten.) Am selben Tage noch hätte der Markgraf Ludwig, so heißt es weiter, ein lete å iste mit der Gräfin Hochberg gehabt und wenn da blos Liebe gepflogen worden wäre, hätte er (Hennenhoser) diese Memoiren nicht geschrieben.

Am 15. October 1812 hätte die Reichsgräfin ihre Gesellschafterin abbestellt und selbst eine von Kopf bis zu Fuß weiße Kleidung ansgelegt, ihr Gesicht zur Hälfte geisterhaft verhüllt und einen weiten Schleier über den Kopf, Hifte und Schulter gezogen; in diesem Aufzuge sei sie durch die Gänge des geräumigen Schlosses und durch eine geheime Tapetenthür in dassenige Zimmer gelangt, in welchem die Wiege des kaum 3 Wochen alten Erbgroßherzogs stand. (Es ist anspielend bemerkt, daß die Räumlichkeiten der Gräsin besser bekannt waren, als der Größherzoglichen Familie und daß der Fall, den wir eben beschrieben, schon viel früher zu Lebzeiten Karl Friedrichs durch die Gräsin vorgesehen war.) Die wachhabende Kammerfrau und die Umme hätten geschlafen (opium) und sie hätte den schlummernden

Bringen aus ber Biege genommen und an beffen Stelle einen ausgehrenden Sterbling, bas uneheliche Rind eines Bauernweibs, bas fie unter ihrem Schleier verborgen trug, gelegt, fich mit bem Bringen aber burch biefelbe Thure, welche hinter ihr wieber in ihre Feber einschlug, auf bemfelben Wege entfernt. Gin wachhabenber Barbift habe fie in ber Wand verschwinden feben, ein Latai fei vor Schrecken ju Boben gefturgt, übrigens batten bie Rammerbiener Burfard und Sauerbed Bache gehalten und Letterer habe bas Rind aus ber Sand ber Reichsgräfin in Empfang genommen, burch ben Fajanengarten getragen und ihm (Bennenhofer) an bem Fafanengartenausgang bor bem Durlacher Thore am Rintheimer Wege, wo er, es war Nachts 12 Uhr, mit einem verschloffenen Wagen gehalten habe, übergeben er habe babei nur gethan, was ihm befohlen war. Die weiße Dame, welche ben Karlerubern ale ein unerlöster Beift bezeichnet wurde, mußte bann bie und ba erscheinen, und bas Erscheinen verhieß ftets ben Tob eines Gliebes ber Großbergoglichen Familie, was natürlich auch eintraf. (Bennenhofer nennt die weiße Damen-Geschichte in feiner fartaftischen Sprache "Futter für ben Gfel".) Erft am anbern Morgen habe man eine auffallende Beränderung an dem in der Biege liegenden Kinde entbedt und mahrgenommen, daß es mit bem Tobe ringe - am 16. October Abends 8 Uhr hatte es feinen Rampf beschlossen. Die Großbergogin batte aus Rücksicht für ihre eigene Befundheit bas tobte Rind nicht feben burfen. Softrauer fur ein . . . . (uneheliches Bauerntinb), Beisetzung besselben in ber Familiengruft in Pforzbeim!

Als Hennenhofer am Schlosse angekommen sei (hier ist ohne Zweisel ein anderes Schlos in nicht großer Ferne von Karlsruhe gemeint, das er vermuthlich in seinen Schriften schon genannt hatte) habe ihm eine Gouvernante das Kind zur Erziehung abgenommen. Dieselbe sei der Meinung gewesen, er bringe ein von einem Hoffräulein heimlich geborenes Kind — der Oberst von G. habe ein Malheur angerichtet — erst später habe sich durch Unvorsichtigkeit der Reichsgräsin eine andere Uhnung geltend gemacht. Hier sei das Kind nahezu 4 Jahre dis zu seiner (Hennenhofers) Rückfunft von Wien gewesen; als aber der Großherzog (Juni 1815) von Wien zurückgekehrt sei, habe er das Kind, das man in der Nähe nicht mehr sür sicher hielt (23. Juli) ohne weitere Tradition in den Pfarrhof in Hochsal (bei Laufendurg-

Waldshut) gebracht; inbessen sei am 30. April 1816 ein zweiter Prinz geboren worben, der mit der größten Sorgsalt und unter strenger Beaufsichtigung gepslegt worden sei; er habe mit dessen plöglichem Tode am 8. Mai 1817 nichts zu schaffen gehabt, Herr von Ende habe in dieser Sache "den Dienst gehabt" und "beim Wiegen" sei dann der Brei "versalzen" worden.

Hickeit nicht ausschließen, daß die eben erwähnte Gouvernante dieselbe war, welche später die geheimnisvolle Rolle in Ungarn spielte, nämslich die Madame Dalbon; man stößt übrigens in dieser Geschichte auf so viele, Spielereien ähnlich sehende Dinge, die ohne Zweisel absichtlich eingeslochten sind, daß es eben so möglich ist, daß die Dalbon jene Rolle für Geld spielte und diese um so sicherer spielen tonnte, als in diesem Falle die Untersuchung mit der Erklärung endigen mußte, daß man sich auf falscher Spur befunden habe.

Berweilen wir auch einen Augenblick bei bem Pfarrhof in Soch=

fal - warum fam bas Kind gerade nach Sochfal?

Die Fama, welche bisher ftets mit bem Resultat ber Forschun=

gen übereinstimmte, gibt uns auch hierzu ben Schlüffel.

Jenes Bauernweib, welches ihr uneheliches Kind, den Sterbling, ber als Erbgroßherzog beigesetzt wurde, hergab, bemühte sich, um ihr Gewissen zu erleichtern, zu erfahren, wo ihr Kind hingesommen sei; das gegen Geld abgelegte Gelübde des Stillschweigens machte ihr Scrupel und da sie nichts erfahren konnte, trieb sie ihre Gewissense angst in den Beichtstuhl.

Sie legte vor dem Pfarrvicar Dietz (alsbald Pfarrer in Hochfal) in Karlsruhe ein Befenntniß von Allem ab, was sie wußte, — eine Offenbarung, die Dietz in Anbetracht der ihm genannten Namen besser zu durchschauen verstand, als das einfache Bauernweib.

Ob nun Dietz unmittelbar nach bieser im Beichtstuhle empfangenen Offenbarung Schritte that, die das Beichtgeheimniß verletzen, läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben, es ist aber sehr wahrscheinlich, weil derselbe gerade zu jener Zeit, obgleich erst 1813 recipirt an einen von Karlsruhe sehr entfernten Theil des Landes und zwar auf die sehr gute Pfarrei Hochsal versetzt wurde und eben dahin dann der Prinz verbracht wurde.

Demnach mußte fich Diet an biejenige Geite gewendet haben,

welche die Sache nicht zu ben Ohren des Großherzogs trug, welche aber hinreichenden Einfluß besaß, um ihm die Pfarrei als Belohnung, beziehungsweise als Preis des Schweigens zu verschaffen.

Es ist ein Gebot ber Klugheit bei Geheimnissen, namentlich bei Solchen, in die so schwere Verbrechen gehüllt sind, so wenig als möglich Mitwisser zu haben und wahrscheinlich nur weil Dietz wiber Willen ber Betheiligten Mitwisser wurde, bestach man ihn mit ber setten Pfründe, vielleicht auch noch mit andern Versprechungen und übertrug ihm das Amt eines Kerfermeisters.

Bei blogen Gerüchten, Bermuthungen und Schlüffen follte es inbeffen nicht bleiben.

Bei einer Bauernhochzeit in Beuggen, es war im Jahre 1818, war Pfarrer Dietz sehr angeheitert und erzählte in diesem Zustande das ganze Geheimniß seinen Amtsbrüdern Engesser und Sschbach. (Es leben noch Leute in Beuggen, die bei jener Hochzeit waren.) Engesser wußte nichts Pfiffigeres zu thun, als das Geheimniß dem Pfarrer Demeter in Sasbach, welcher damals provisorisch die Funktion eines geistlichen Ministerialrathes versah, und trotz aller Bemühungen die definitive Funktion zu seiner Pfarrei nicht erhalten konnte, mitzutheilen; dieser aber theilte es dem Markgrassen Ludwig mit.

Mit welchen Mitteln die Zungen dieser Herren gebunden wurden, ergibt sich, statt aller weitern Bemerkungen, wenn wir deren Dienst-lauf bier anführen.:

Dr. Jgnaz Demeter, Pfarrer in Lautlingen, 1809 Decan in Rastatt, 1818 Pfarrer in Sasbach, Ritter des Zähringer Löwensordens, 1826 geistlicher Ministerialrath tesinitiv und mit Beibehaltung seiner Pfarrei; 1827 ersterer Function auf sein Ansuchen unter Bezeigung höchster Zufriedenheit enthoben, 1833 Domcapitular in Freiburg. 1837 durch viele unerhörte Intriguen, die man dem Markgrasen Bilhelm zuschried, Erzbischof von Freiburg — Commandeur des Zähringer Löwenordens. Er war der am wenigsten besähigte Domcapitular — (die Hervorragendsten waren Vicari und Hug) Vicari war dreimal einstimmig gewählt und wurde durch lügenhafte Borspiegelungen von Seite eines Regierungsbeamten, des Directors des katholischen Oberkirchenraths Beck zur Nichtannahme der Wahl bestimmt. Unter andern Lügen wurde dem Herrn von Vicari gesaut, er sei dem hl. Stuhle und der österreichischen Regierung nicht angenehm.

Joh. Ev. Engesser in Unterbalbingen, 1814 Pfarrer in Munbelfingen, 1823 geistlicher Rath und Mitglied der katholischen Kirchensection, 1825 Commandeur des Zähringer Löwenordens und Director der katholischen Kirchensection, 1827 Geheimer Rath II. Classe, 1832 auf Ansuchen pensionirt, seine Pfarrei in Mundelfingen, eine der besten im Lande, beibehaltend.

Karl Eschbach aus Hochsal, Cooperator in Freiburg, 1814 Pfarrer in Beuggen, 1826 Stadtpfarrer und Decan in Triberg, 1827 Ministerialrath bei ber katholischen Kirchensection,- 1831 Pfarrer in Hochsal, 1851 Ritter des Zähringer Löwenordens, 1861 Commandeur! besselben Ordens.

Pfarrer Dietz kam, nachdem er vom Bicar in Karlsruhe, obgleich erft 2 Jahre Priefter, die gute Pfarrei Hochsal erhalten hatte, nicht mehr dazu, weitere Bevorzugungen zu genießen, indem er alsbald, nachdem sein Amt als Kerkermeister Kaspar Hausers aufgehört hatte, eines plötzlichen Todes starb.

Aber auch noch ein anderer Umftand sollte den Weg nach Hochsal deuten, es ist wieder solch' eine scheinbare Spielerei, die ohne Zweifel von Wahrem und Falschem durchmengt ist, die wir hier nicht unerwähnt lassen dürsen. Im Frankfurter Journal vom 24. Februar 1834 sindet sich solgender Artikel:

Ein gewisser Herr Cuno, föniglich preußischer Dekonomierath schreibt aus Natibor unterm 9. Februar 1834 an die Magdeburger Zeitung einen Brief, in welchem er derselben mittheilt, daß man in der zu Berlin herauskommenden Vossischen Zeitung Nr. 138 vom 16. November 1816 nachfolgende Mittheilung sindet:

Paris 6. November 1816. Ein Fischer aus Grosfemps fand am 23. October auf bem Rheine eine schwimmende Flasche, welche nachstehenden lateinischen Zettel enthielt:

Cuicunque, qui hanc epistolam inveniet:

Sum captivus in carcere apud Lauffenburg juxta Rheni flumen:

meum carcer est subterraneum, nec novit locum ille, qui nunc solio meo potitus est. Non plus possum scribere, quia sedulo et crudeliter custoditus sum

S. Hanes Sprancio.

Bu beutsch:

An ben, welcher biesen Brief finbet: Ich liege in einem Kerter bei Lauffenburg neben dem Rheinstrome, mein unterirdischer Kerter ist demjenigen unbekannt, der gegenwärtig auf meinem Throne sist. Mehr kann ich nicht schreiben, da ich strenge und grausam bewacht werde.

Diefes sonderbare Aftenftud theilte herr Cuno ichon fruher bem Prafibenten von Teuerbach mit, indem er baffelbe im Zusammen-

bange mit ber Geschichte Hausers glaubte.\*)

Biele hielten die Sache für eine bloße Mystification, wahrscheinlich, weil das "nec novit locum ille, qui nunc solio meo potitus est" hierher nicht paßte. 1816 regierte nämlich noch Großherzog Karl, der auf seinem rechtmäßigen Throne saß; auch ist es unmöglich, daß ein 1812 geborenes Kind im Jahre 1816 einen derartigen sateinischen Zettel schreiben und in einer Flasche in den Rhein wersen kann.

Der oft erwähnte Garnier will mit Bestimmtheit den Berfasser erkennen und behauptet, es sei ein ehemaliger Piaristenmönch, der nach Ausbedung seines Klosters zu Rastatt in das badische Oberland verseit worden, — ein ihm persönlich bekannt gewesener Mann Namens Hornung mit dem Klosternamen Paulin, gebürtig in Muggensturm, der im Jahre 1817 auf der Landstraße ermordet aber nicht beraubt worden sei. Der einzige damals in Baden vorgekommene Fall, in dem der Thäter nicht entdeckt worden sei.

Uns scheint die Sache noch einfacher — ber eingekerkerte Pring hat ben Zettel nicht geschrieben, wohl aber mag ber Pfarrer Dieg in Bochsal ber Berkaffer gewesen sein.

Derselbe mag Gewissensbisse ober sein baldiges Ende gefühlt ober geahnt haben, vielleicht auch burch enttäuschte Hoffnungen dazu getrieben worden sein — er wollte die Entdeckung dem Zufall, dem Schicksal überlassen, vielleicht auch bewirken, daß die Mitschuldigen das Kind von Hochsal entfernten.

Letteres geschah bann auch und ben Pfarrer Diet ereilte ber Tob. Wahrlich nicht ohne Grund wurde bann Pfarrer Eschbach auf biesen verbächtigen Pfarrhof versett.

<sup>\*)</sup> Fenerbach ift befanntlich gestorben, nachbem er fichere Spuren, Die nach Baben führten, entbedt hatte.

Das "qui nunc solio meo potitus est" ift vielleicht absichtliche Unrichtigkeit, vielleicht war es auch wirkliche Unwissenheit, benn viele Geiftliche, namentlich der damaligen Zeit, waren in den dynastischen Berhältnissen schlecht bewandert.

Run fommen wir noch auf ben Kammerheren v. Enbe zu fprechen:

Das, was hennenhofer andeutet, hat fich bis auf den heutigen Tag auch als Gerücht erhalten.

v. Ente foll, als es durch einen scheindar harmlosen Scherz erreicht wurde, daß der sorgsam bewachte, nach Angabe des Leibarztes Dr. Kramer sehr gesunde Knabe (es ist hier vom zweiten Prinzen die Rede) am 7. Mai 1817 gewogen werden sollte, einen unbewachsten Augenblick benützt haben, ein Pülverchen in den Brei des Kindes zu praktiziren.

Der Prinz bekam Fieber und Gichter (?), heftige Zuckungen und starb am 8. Mai 1817 an den Folgen eines — "fehr besichwerlichen Zahnausbruchs"!!!

Kammerherr v. Ende war ein Musterbild erheuchelter Dienstbeflissenheit, ein Mann, der zu Allem, selbst zu dem Schamlosesten fähig war, obgleich er seine Manieren hatte; er mußte später wegen einer abscheulichen Geschichte, um einer schweren, entehrenden Strafe zu entgehen, fliehen und starb im Austande.

Hören wir nun, was Hennenhofer weiter in ber Rafpar Hauser Sache angibt:

Am 14. Juni 1817 sei er (Hennenhofer) mit dem Kammerdiener von Salem nach Hochsal und von da mit dem Kinde über den Bodensee bei Lindau nach Bapern gereist, weil das Kind im Badischen nicht mehr sicher gewesen sei.

Dann heißt es weiter:

Der Mann fei vertraut und zuverläffig gewesen und er fet gesbörig bezahlt worben.

Das Kind habe er als ein zurückgebliebenes Soldatenkind aus den Kriegsjahren bezeichnet, das ihn interessire; er habe dem Manne sorgsame Pflege anempsohlen und für die Zukunft Bestimmungen gemacht, die — — (leider hört hier unsere Notiz über diesen Punkt auf).

Daß bas Rind ben Betheiligten in Sochfal nicht mehr ficher

genug schien, war nicht ohne Grund, benn befanntlich waren nach bem Tobe bes zweiten Prinzen, Ludwig und seine Freunde vom Hofe verwiesen und zwar Ersterer auf seine Guter nach Salem verbannt.

Man sprach bamals auch im Stillen von einer umfangreichen Untersuchung, die eingeleitet werden solle und die wahrscheinlich auch eingeleitet worden wäre, wenn nicht Großherzog Karl zurückschreckte vor einer hofgerichtlichen Berhandlung, bei der er Glieder seiner eigenen Familie hätte brandmarken mussen und durch fortwährendes Unwohlsein und Schwinden seiner Kräfte energielos geworden wäre.

So verschob er biesen unangenehmen Familienscandal und am 8. December 1818 ereilte ihn ber Tob, sein, wir wissen es zuverstäffig, schweres Herzenleid — verschloß bas Grab.

Der Mann, zu welchem der Prinz verbracht wurde, sei "vertraut" 2c. hieß es — das heißt, er war fähig, einen offenbar schlechten Streich zu verschweigen und zu unterstützen und den armen Gefangenen 11 Jahre lang im Kerker schmachten zu lassen.

Daß er nach Borschrift handelte, ift sehr wahrscheinlich, weil ihm der Prinz als Soldatenkind anvertraut war, ließ er in Anbetracht der vermuthlich hohen Bezahlung jedes Bedenken schwinden; er konnte um so mehr ruhig sein, weil er wahrscheinlich wenigstens Anfangs nur die Berhinderung eines belicaten Familienscandals darin erblickte.

Die Dauer ber Einsperrung dürfte bem Manne bei Empfang bes Kindes noch gar nicht bekannt gewesen sein; nachdem er aber durch die Uebernahme und Einsperrung des Kindes selbst Mitschulbiger geworden war, mußte er sich wahrscheinlich auch durch erhöhten Geldpreis zur ferneren Funktion eines Kerkermeisters bequemen.

Die Aussetzung war vermuthlich auch in ber Art, in ber fie geschah, verabrebet — ber Jüngling sollte als Soldatenkind unter bem Militär verschwinden.

Die Zeitverhältnisse waren gunftig, man brauchte Leute, um die Berluste während der Kriegsjahre zu ersehen, dieser Umstand lag wohl auch in der Berechnung. Zudem wagte Niemand mehr in Karlsruhe auch nur leise der plötlichen Todesfälle am Hofe zu erwähnen, weil der inzwischen zur Regierung gelangte Großherzog Ludwig ein strenges Regiment führte.

Die guten Nürnberger machten burch biese Berechnungen, wie wir bereits wissen, einen Strich.

Im Stillen aber blutete ein ebles Mutterherz, die junge Wittwe bes Großherzogs Karl, die Frau Großherzogin Stephanie (fie war beim Tobe ihres Gemahls noch nicht 29 Jahre alt) grübelte mit tiefem, troftlosem Kummer im Herzen, der Sache unaufhaltsam nach, ja sie hielt es für ihr Lebensziel, das ganze Geheimniß zu erschließen.

Wir werben auf biese eble Oulderin noch einige Male zurudfommen, zunächst müssen wir aber hier erwähnen, daß dieselbe ihre Residenz nach Mannheim verlegt hatte, von den verschwiegensten Personen umgeben wurde und Alles gethan wurde, um auftauchende Gerüchte ihren Ohren serne zu halten.

Tropbem brang Bieles zu ihr und Manches ins Bublifum.

Es war im November 1828, bas Erscheinen Kaspar Hausers war bamals in verschiebenen Blättern besprochen und die Nachricht auch zur Großherzogin Stephanie gedrungen, als man in Mannheim erzählte, die Großherzogin habe eine Bisson gehabt, eine Kammerfrau habe es in einer öffentlichen Gesellschaft bei der Gräfin Bodmer erzählt.

Die Ergählung mag etwa wie folgt gelautet haben:

Sie habe am Abend vorher, während sie im Nebenzimmer der Großherzogin bis spät in die Nacht noch gelesen habe, die Letztere mit wehmüthig klagendem Tone ausrusen gehört: "Ja, Du bist es, "Geliebter; es ist Dein liebes Gesicht, Deine niedliche Gestalt. Willst "Du Dich mir noch einmal zeigen, wei! Dich Deine Mutter nicht "mehr gesehen hat? — Wie! (mit gehobener in solchem Tone noch "nie gehörten durch Mart und Bein gehenden Stimme.) Wie! — Du "bist nicht todt? Du lebst? Wo haben sie Dich hingebracht? Wer "hat Dich gerandt? Der! — Der also war es — — o! v! "Ludwig! also darum vermeibet er meinen Anblick, v!" (Unsägliche Thränen und herzzerreißendes Schluchzen erstickten die Worte.)

Bu berselben Zeit hatte Kaspar Hauser eine Bisson, in welchem Zustande er einen Kopf zeichnete, ber dem Großherzog Karl sehr ähnlich sieht.

Die Leute am Hofe schrieben diesen trostlosen Kummer ber Großherzogin wohlweislich nur dem durch so viele harte und rasch hintereinander folgende Schicksalsschläge angegriffenen Nervensustem der Fürstin zu und nannten es kurzweg abergläubische Träumereien z.; allein bei der so anerkannt geistreichen und mit hellem Berstande begabten Frau fanden diese hofmännischen Auslegungen im Publikum

wenig Anklang und so hielt es ber Großherzog Ludwig für nöthig, für weniger plauderhafte Umgebung zu sorgen; auch bem Wunsche ber Großherzogin, die Gruft in Pforzheim zu besuchen, wurde nicht entsprochen.

Die immerwährenden Machinationen der Großherzogin Stephanie, vielleicht auch das Gefühl des herannahenden Todes und die Furcht, daß die Sache doch noch ans Licht fommen könne, veranlaßte den Großherzog, wahrscheinlich nicht ohne dringendes Zureden von einer gewissen andern Seite, an die völlige Zernichtung jeder Gefahr zu denken. Bernehmen wir nun, ehe wir fortfahren Mittheilungen aus Hennenhofers Papieren 2c. zu machen, wie die Gefahr abgewendet werden sollte.

Wir find hier in ber Lage, aus bem Tagebuche eines Abjutanten Mittheilungen machen zu können:

"Am 10. September 1829 fam Lord Stanhope nach Karlsruhe, logirte bei Meier, wurde den 11. September früh durch den in Abelstand erhobenen Major Hennenhofer, welcher Direktor der diplomatischen Section im Ministerium des Aeußern war, an den Hof des Großherzog Ludwig gebracht und hatte da eine Unterredung, die tief in den Nachmittag dauerte, hierauf Diner bei Hof, an welchem außer dem Großherzoge nur der Markgraf Wilhelm, Stanhope und Hennenhofer Theil nahmen.

"Den barauffolgenden Bormittag war Aufwartung beim Erbgroßherzog, die von furzer Dauer war, dann eine bis in späte Nacht bauernde Unterredung bei Markgraf Wilhelm in seinem Palais.

"Am 4. Tage nochmals eine Unterredung bei Markgraf Wilhelm, bann Diner bei bemselben, bei welchem des Markgrafen Adjutant merkwürdiger Weise nicht mitspeiste. (Markgraf Max war auch ab- wesend.)

"Zwei Tage später rollte ein Bagen zum Durlacher Thor hinaus, in welchem ber Lord und hennenhofer in eleganter Civil-fleidung sagen — ihre Baffe waren nach Bapern visitrt."

Erinnern wir uns nun an ben am 17. October 1829 stattgehabten Mordversuch an Kaspar Hauser und an die Umstände, die wir dabei beschrieben haben; erinnern wir uns besonders daran, daß Stanhope zur Zeit des Mordversuchs bei Nürnberg gesehen wurde, und daß man in Nürnberg zwei fremde Cavaliere bemerkte, so haben wir den Zusammenhang. Hennenhofer war ein blatternarbiger Mann, mit unruhigem Blicke und stolzer Haltung, wie jener Cavalier beim Mordversuch in Rurnberg beschrieben war.

Hennenhofer erhielt für diese Mission bas Commandeurkeng des Zähringer Löwenordens und der Lord und Gesangbuchsfabrikant empfing mahrscheinlich bas, was er am meisten nöthig hatte — Geld!

Bezüglich der Frage, wer den Mordversuch vollzogen hat, ist man unter dem Bublikum willig, diesen, wie die spätere Ermordung auf Hennenhoser zu schieben; einen schwachen Anhaltspunkt dafür hat man, weil Hennenhoser sein alibi nicht beweisen konnte; wahrscheinlicher indessen erscheint uns, daß der unbekannte Mann, der Kerkermeister Hausers, jener schwarz verkappte Mann war, während die beiden Herren die Operation seiteten.

Der Mann, der für Geld Kerkermeister war, hatte ohne Zweisel neben seiner Ungeschicklichkeit noch Gewissensangst — er sollte Mörder werden für Geld! — Dieser Gedanke ließ ihn den Mordversuch mißlingen.

Wäre Hennenhofer ber Mordversucher gewesen, wir glauben, er hatte ein sichereres Instrument gewählt und er hatte sein Opfer sicher getroffen, er hatte fertige Arbeit gemacht.

Um wahrscheinlichsten ift es, baß beibe Herren sich nicht zur Funktion eines Mörders entschließen wollten und beghalb der Mann bazu gebungen wurde.

Der Mordversuch war mißlungen und die Kaspar Hauser Sache machte dadurch viel mehr von sich reden als vorher — einen zweiten Bersuch alsbald zu machen war nicht rathsam, weil Alles auf Hauser aufmerksam war und berselbe strenge bewacht war.

Die Furcht vor ber Entbechung war größer als je, um so mehr, als sich bei Hauser bas Rückerinnerungsvermögen zu entwickeln begann und ber Großherzog Ludwig immer hinfälliger wurde; er äußerte sich selbst, daß er ben Todeswurm bereits nagend in seinem Körper fühle.

Am 30. März 1830, Morgens um 13/4 Uhr, war Ludwig eine Leiche — er ftand im 68ten Lebensjahre und mit ihm erlosch (abgesehen von Kaspar Hauser) die alte ächte Zähringer Dynastie.

Daß biefer Tobesfall bie mit ber Rafpar Haufer Sache in Berbindung ftebenben Berfonen in nicht geringe Berlegenheit verfette,

war natürlich, baß aber bie umlaufenben Gerüchte bamals fehr ernst aufgenommen wurden, geht baraus hervor, baß Abgesandte sofort an alle einflugreichen höfe in geheimer Mission abgefertigt wurden und baß noch an demselben Bormittage des Sterbetags der Geheime Staatsrath sich versammelte, um die Successionsfrage und specielt die Frage wegen Kaspar Hauser zu berathen.

Die auf fragliche Angelegenheit bezügliche Staatsrathsacten find jest auch nicht mehr vorhanden, fie fanden sich noch vor, als Alüber in's Cabinet fam und als Winter Minister wurde.

Erst nach ber Ermordung Raspar Hausers verschwanden sie. — —! Ein gewisser Secretar Hat fie entfernt, wiewohl nicht zernichtet; er hat vielmehr Indiscretion damit getrieben und solche sind im Auslande versteckt; — — aber auch hennenhoser hat diesen bedeutungsvollen Tag genau beschrieben.

Bir waren in ber Lage, von bem, was in jener benfwürdigen Sitzung verhandelt wurde, Kenntnif nehmen zu fonnen und machen hier folgende wichtige Mittheilungen barüber:

Den Borfit in jener Staatsrathssitzung führte ber Großherzogliche Staatsminister ber auswärtigen Angelegenheiten und Cabinetsminister Freiherr von Berstett.

Unwefend waren:

Die Minifter, mit Ausnahme bes herrn von Bercheim, unb fämmtliche in Karleruhe wohnenbe Mitglieber bes Staatsraths.

An biefer Sigung nahm außerbem Theil: Der Erbgroßherzog Leopold von Baben.

In das Nebenzimmer waren befohlen: Geheimer Rath Engesser und Major von hennenhofer, welch' Beiden der Präsident in Gegenwart der Minister Chr. Fr. von Boch und Generallieutenant Cour. von Schäffer erklärte, daß sie verhaftet seien und seht hier Berhöre zu bestehen hätten.

Bevor ber Erbgroßherzog erschien, setzte herr von Berftett bie gange Angelegenheit auseinander und endigte seine bei feierlichster Stille ber Buhörer gehaltene Rebe bamit, daß er sagte:

"Sie wissen also jest, meine herren, bag ein rechtmäßiger "Thronerbe lebt, ber auf eine verbrecherische Beise ber Nachfolge im "Großherzogthum beraubt worben ift. Es liegen bafür bie übergen: "genb ften Beweise vor, es leben noch Theilnehmer und Mitwiffer bes

"Berbrechens, beren Aussagen bas etwa noch Mangelnbe ergänzen wer"ben. Der regierende Großherzog hat bas Zeitliche gesegnet, und es
"fragt sich nun, für wen die Erbhuldigung einzunehmen ist.

"Der legitime Nachfolger ift abwesend, er ist ein an Geist "und Körper verwahrloster Jüngling — eine Zögerung in der Erbs "huldigung müßte der fürstlichen Familie und dem Lande verderblich "werben. Es ist ein dringender Fall, man muß handeln, wie es "die Staatsflugheit gebietet zc."

Lautlos und mit bebenklichen Mienen faß Alles ba, als ber Erbgroßherzog Leopold eintrat.

Der Geh. Staatsrath erhob sich von seinen Siten und ber Prinz trat oben an die Tafel und sprach (wir sind in der Lage, es hier wörtlich geben zu können):

"Der Herr Präsident wird Ihnen die Lage der Dinge dars "gestellt haben, wie sie ist. Es wird überstüssig sein, Ihnen meinen "Schmerz über diese betrübenden Thatsachen auszudrücken, es bürgt "Ihnen mein Charafter dafür, daß ich fest entschlossen bin, "meinem unglücklichen Berwandten die ihm durch seine Ges-burt verliehenen heiligen Rechte nun und nimmermehr "zu entziehen.

"Nun ift die Frage, wie dieses geschehen könne, ohne daß dem "Lande daraus augenblicklich nachtheilige Folgen erwachsen. Dies "wird der Gegenstand Ihrer Berathung sein.

"Jetzt aber sollen die "Schuldigen" in meiner Gegenwart "verhört werden, um noch Thatsachen zu ermitteln und die Verbrecher "zur gebührenden Strafe zu ziehen. Herr Präsident, ich übertrage "Ihnen den Vorsitz."

Wir müssen uns erlauben, hier einen gelinden Zweifel zu hegen, ob die Frage — (das Sole, was Markgraf Leopold sprach, in Ehren), — wie das Recht hergestellt werden könne, ohne daß dem Lande augenblicklich nachtheilige Folgen erwachsen, eine aufrichtige war — denn die Antwort wäre nicht schwer gewesen, sie hätte nur lauten können:

In einem conftitutionellen Staate ist das Berbrechen der Bolksvertretung mitzutheilen — es hat vormundschaftliche Regentschaft eins zutreten, bis der legitime Erbe sein Recht antreten kann. — Dies ware allein bas Richtige gewesen. Hören wir nun weiter, wie bas Berhör ausfiel.

Der Präsident ließ ben Geh. Rath Engesser eintreten und es ergaben sich folgende Fragen und Antworten:

— Haben Sie Mitwissenschaft von dem an dem legitimen Rachfolger bes Großherzogthums verübten Berbrechen gehabt?

Ja, aber erft nachdem es begangen und beffen Folgen nimmer zu verhindern waren.

- Seit wann wiffen Sie babon?

Seit etwa 12 Jahren.

— Warum haben Sie nicht ber gesehmäßigen Behörbe Anzeige bavon gemacht?

Welcher Beborbe batte ich bieje Unzeige machen fonnen?

- Dem Geh. Staatsrathe!

Wie konnte ich das? Der Großherzog führte den Borsit — welche Beweismittel hätte ich auch gehabt, wenn ich es wagen wollte, gegen den Mächtigsten im Staate aufzutreten und in welche bedentliche Lage hätte ich die Großherzogliche Familie und das Land verssetz. Meine wohlerwogene Pflicht hat mir ein Schweigen auferlegt, mein Gewissen sagt mir, daß ich mir nichts vorzuwerfen habe, und ich sehe getrost Ihrem Urtheile entgegen.

Der Präsident äußerte nun seine Freude, daß der auf ihm ruhende schwere Berdacht auf solche Weise gerechtfertigt sei und entließ ihn mit dem Bemerken, daß hierüber ein Beschluß gesaßt werden würde, wie es den Umständen angemessen sei!

Wir mitsen hier bemerken, daß es unverkennbar ift, daß Engesser in einer sehr schwierigen Lage war — er mußte im Falle seiner Anzeige für sein eigenes Leben besorgt sein; wir können ihn indessen nicht vollständig freisprechen, benn selbst wenn ihm als Priester Pflichten Schweigen geboten, so durfte er unmöglich diese Pflicht so auslegen, daß badurch die Fortbauer eines schweren Berbrechens ermöglicht wurde.

Er war zwölf Jahre lang Mitwisser ber fortbauernben Einsterlerung Hausers und er war dies noch obendrein als Priester. — (Derselbe Borwurf trifft auch seinen Amtsbruder Pfarrer Dietz, welcher übrigens bei bem Tobe Ludwigs nicht mehr unter den Lebensben war.)

Romisch nimmt sich ber Borwurf bes Prafibenten aus, warum Engesser nicht ber gesehmäßigen Behörbe Anzeige gemacht habe.

Der Staatsrath hat ja vor und nach biefem Berhöre, wie Hausers Schicksal nachweist, nichts gethan, um ben Prinzen in seine Rechte einzuseten — er hat bieselbe nicht einmal gewahrt, er hat sich in plens zum Sehler gemacht.

Auch die Lage Kafpar Hausers wurde nicht verbeffert, bem die Geldgeschenke, die Stanhope von da an machte, können kaum in diesem Sinne und gewiß nicht durch den Staatsrath geschehen sein.

Bernehmen wir nun, wie bas Berbor weiter verlief.

Hennenhofer wurde eingelassen und trat mit einer ihm damals eigenen Ruhe und Gleichgiltigkeit vor, indem er einen falten spöttisschen Blick auf die Bersammlung warf.

— Ift Ihnen von einem Individuum befannt, das neuerdings in Nürnberg unter bem Namen —

Kaspar Hauser aufgetreten ist; freilich kenne ich biesen Mensichen und Sie scheinen ihn auch zu kennen. Dieses Individuum ist, um es mit einem Worte zu sagen, Ihr legitimer Souveran, der um seine Krone beraubte Sohn der verwittweten Großherzogin Stephanie. Was wollen Sie weiter wissen?

— Sie sprechen mit solcher Bestimmtheit von einem großen an dieser Person begangenen Berbrechen, daß Ihnen nothwendig das Nähere befannt sein muß.

Allerbings weiß bie näheren Umftanbe niemand beffer als ich.
— Haben Sie bemnach an biesem Berbrechen Theil genommen?

Ein Berbrechen nennen Sie es — bas ift eine sonberbare Bezeichnung eines gewöhnlichen Staatsstreichs, der schon tausendmal vorgekommen ist. Einen Solchen hat nun unser höchstseliger Großeherzog gethan. Daß er dazu Gehilfen brauchte, ist sehr natürlich und es gereicht mir zur Ehre, das Bertrauen meines Fürsten besessen zu haben. Ein Berbrechen ist das nicht, sondern ein wohlberechneter gezungener Staatsstreich. Belieben Sie noch mehr zu wissen?

— Wenn Sie durch Frechheit Ihre schlimme Sache zu verbessern suchen, so möchten Sie sich sehr irren!

Henn Sie etwa glauben, bag ich etwas für mich fürchte, so täuschen Sie sich sehr. Benn ber Web. Staatsrath so wenig in Berlegen-

heit ware, sich aus diesem bosen handel zu ziehen, als ich, so wurde er sich Glud wunschen.

— Ein Staatsförper, ber seine Pflicht vor Augen hat und bem bas Recht zur Seite fteht, fann niemals im Zweifel sein, was er zu thun hat.

Wenn das ift, so lassen Sie dem Rechte seinen vollen Lauf. Wlachen Sie der Großherzoglichen Leiche den Prozeß und verscharren Sie dieselbe, statt in der Stadtsirche beizusetzen, unter dem Galgen; erklären Sie den hier gegenwärtigen Erbgroßherzog des Thrones verlustig; schicken Sie eine Deputation nach Nürnberg ab, um den an Leib und Seele verkrüppelten legitimen Nachfolger auf den Thron zu setzen; suspendiren Sie die Erbhuldigung auf Gefahr in fremde Hände zu liefern — dann — dann allein können Sie mir den Prozeß machen.

— Diese Schritte sind alle nicht nöthig, um Sie als Berbrecher zu bestrafen; Sie sind überwiesen und geständig und das genügt, die gesetzliche Strafe in Anwendung zu bringen.

Sie werben boch nicht hoffen, Herr Minister, mich mit leeren Worten zu schrecken. So weit wird man die Sache nicht treiben, Excellenz! ich fenne den Gang der Dinge besser. Blos um mich strasen zu können, wird man das Andenken des verstorbenen Großberzogs, die Würde der Großberzoglichen Familie und die Zusunst des Landes nicht auf's Spiel sehen. Glauben Sie denn, daß ich irgend Jemanden schonen würde, wenn man mich vor Gericht stellte? (Berstummen des Bräsidenten, allgemeine Verlegenheit.)

Nach einigem Schweigen trat ber Erbgroßherzog auf Dennenhofer zu und sprach in verächtlichem Tone:

Sie sind ein elender Mensch, — Sie haben Recht, um Ihretwillen wird man das Andenken des höchstzeligen Großherzogs, der leider schwach und in schlechten Händen war, nicht beschimpfen und noch weniger wird man die Zukunft der Großherzoglichen Familie und des Landes in Gefahr sezen. Alles dessen aber bedarf es wiede um Sie zur verdienten Strafe zu ziehen. In einem wo es das Bohl des Landes gilt, wird es der Sustimmung wohl auf sich nehmen, we der Gesehe abzuweichen. Man wird von hier aus absühren, und Sie

Hen be Mar is in any of the second

Char Signa contents Security States and Security Security

Maines En.

Areinfo, se junios se muser

Lingenno, se for cos most

te Edulten see Escrisso

In will nich nicht wie nicht weiter beine die Friede eines Stantsteine der Friede gestellt wird gestellt der Friede der F

Ser von den Gerren und de genen der de genen der de genen der de genen de g

Jest fegriden Sie mit in som in der perker habe ich nichen mehr prinzen

Diese Berte nucleur einer Berten ber der Geschaft und der

Der Pröspent jes der Arbyngen, und der Seine von bespert

De Don et en e

6

thun, als nach bem Markgräflichen Balais ju geben und bem Marksgrafen Wilhelm über ben gangen Borfall Bericht zu erstatten.

Jene Sitzung bes Staatsraths bauerte bie halbe Nacht noch fort und bas Resultat war, baß am andern Morgen folgenbes Batent angeschlagen wurde:

Wir Leopold von Gottes Gnaben, Großherzog von Baben, Bergog von Zähringen zc. thun anmit öffentlich funb:

Dem Allmächtigen hat es gefallen, ben burchlauchtigften Fürften und Herrn, Ludwig, Großherzog von Baben, Herzog von Bähringen, Unseres innigst verehrten Herrn Bruders, fönigliche Hoheit und Gnaden, heute in der Frühe um drei Biertel auf 2 Uhr aus dieser Welt abzurusen und dadurch Uns, Unser Großherzogliches Haus und das gesammte Großherzogthum in die tiefste Trauer zu verseben.

Durch bieses so unvermuthet eingetretene Ereigniß ist bie Regierung frast der Grundgesetze Unseres Hauses und Landes, auf Uns übergegangen, auch haben Wir solche bereits angetreten und Wir verkünden alles dieses Unsern Unterthanen jeden Standes, indem Wir sie zugleich anweisen, Uns, gemäß ihrer schon früher übernommenen Erbhuldigungspslichten, die auch auf Uns sauten, eben so hold, treu und gewärtig, und den bestehenden und künftigen Gesetzen und Versordnungen ebenso gehorsam zu sein, als sie es Unseres Herrn Bruders königlicher Hoheit und Gnaden und seinen geseslichen Anordenungen gewesen sind.

Wir verbinden damit die Bersicherung Unseres sesten Willens, die Bersassung des Landes heilig zu halten, dessen Wohlfahrt auf die möglichste Weise zu befördern, Alle und Jede in ihrem Recht, in ihren Würden und Aemtern frästig zu schützen, sowie wir insbesondere unsere Diener in dem ihnen anvertrauten Wirkungstreise hiermit ausdrücklich bestätigen.

Gegeben unter Unserer Unterschrift und unter vorgedrucktem Staatssiegel in Unserer Haupt- und Resibenz-Stadt Karlsruhe ben 30. März 1830.

Reopolb (L. S.)

vdt. Frhr. von Berftett. Auf Seiner föniglichen Hoheit höchsten Befehl: Eichrobt. Der Staatbrath war zum ftrengften Stillschweigen ausbrücklich verpflichtet und bie Erbhulbigung ging ruhig von ftatten.

Berschiedenartige Gerüchte über Kaspar Hauser und namentlich auch das Gerücht, Ludwig sei schon mehrere Tage todt, durchliesen zwar die Residenz, sie verhallten aber und machten andern Tagesneuigkeiten Plat.

Der verwittweten Großherzogin Stephanie suchte man die gefährlichen Andeutungen in Bezug auf die Existenz ihres Sohnes, angebtich um ihrer eigenen Ruhe Willen, als Täuschung darzustellen, mit welchem Geschäfte namentlich Stanhope betraut war. Ihr durfte diese ganze Procedur unter keinerlei Umständen verrathen werden und hierin lag auch wohl einer der Hauptgründe, weßhalb man die Schulzbigen mit Schonung behandelte.

Man vermied Alles, was nur Berbacht, Mißtrauen und Auffeben erregen konnte.

Hennenhofer war felbstwerftanblich fofort wieder auf freien Fuß gesetht und blieb in seiner bisberigen Stellung.

Erst am 15. Juni wurde er auf sein Ansuchen mit Uniform und allen Shren vensionirt.

Auch Engesser blieb in seiner Stellung bis 1832, wo er als Direktor ber katholischen Kirchensektion pensionirt, auf seine Pfarrei zurücklehrte und baselbst erst in hohem Alter (1867) als Pfarrer von Mundelsingen und als reicher Mann starb.

Hennenhofer begab sich nach seiner Pensionirung in scheinbar stille Zurückgezogenheit nach Mahlberg — bort wurde indessen das Weitere bezüglich des armen Kaspar Hauser ausgebrütet, in welcher Sache Stanhope nunmehr die Hauptthätigkeit zu entwickeln hatte. Derselbe stand in ununterbrochener Correspondenz mit Hennenhoser, so daß Letzterer von Allem unterrichtet war, was Stanhope nach Karlsruhe schrieb und was für Nachrichten er von da erhielt.

Wir haben in ber vorhergehenden Abtheilung ein Charafterbild bes Grafen Stanhope gegeben, mußten aber sein räthselhaftes Benehmen einer späteren Auftlärung vorbehalten; wir knüpfen hier wieder an und werben nachweisen, welchen Zusammenhang seine Handlungsweise hat.\*)

<sup>\*)</sup> Das, was wir hier mittheilen, ift aus bem Munbe eines Beitgenoffen Bennenhofers, ber Gelegenheit hatte, fich bie Sache in ber Rabe ju betrachten.

Balb nach bem Tobe bes Großherzogs Lubwig erschien Stanhope wieder in Karlsruhe, verkehrte mit Großherzog Leopold und mit bem Markgrafen Wilhelm, begab sich nach Baben-Baben, um ba mit Hennenhofer, ber von Mahlberg kam, zusammen zu treffen und reiste bann nach Mannheim, wo er mehrere Wochen im Pfälzer Hofe wohnte.

Er war für Mannheim mit einem Crebitbriefe ausgerüftet,

welcher von Samuel Saber in Karlerube ausgeftellt mar.\*)

Alsbald wurde Stanhope auch an bem Hofe ber verwittweten Großherzogin Stephanie empfangen und hatte, wie wir bereits angebeutet haben, ben Auftrag, ihr barzulegen, baß sie sich in ber Kaspar Sauser Sache täusche.

Der Zweck seines Aufenthalts in Mannheim war aber auch hanptsächlich, um aus ber Großherzogin herauszuforschen, was sie in der Sache vorhabe und benke und in wie weit sie überhaupt Kenntniß von der Angelegenheit habe. Die Großherzogin hegte damals keinerlei Mißtrauen gegen ihn und es mag ihm vielleicht gelungen sein, durch seine Ausforschungen den Nachforschungen berselben Hindernisse und Irrlichter in den Weg zu legen.

Von Mannheim reifte biefer nun "zur Beseitigung ber Kaspar Hauser Gefahren" gebungene Agent über Frankfurt nach Nürnberg und erschien baselbst im Mai 1831 und zwar ohne Zweifel mit verändertem Feldzugsplan.

Ein neuer Mordversuch war bei ber sorgfältigen Bewachung Hausers fast unmöglich, man mußte beghalb andere Mittel erfinnen, um ben Zwed zu erreichen, Kaspar Hauser unschädlich zu machen. Es mußte dazu bie erste Aufgabe sein, sich Hauser zugänglich zu machen, um ihn in die Gewalt zu bekommen.

Wie bies bewerkstelligt wurde, haben wir bereits früher mitgetheilt — die Nachricht, daß ein reicher englischer Lord ben armen Findling adoptirt habe, cursirte in ganz Deutschland burch die Blätter.

Wenn es bem Engländer auch nicht gelang, ben Saufer sofort in seine Gewalt zu bekommen und entführen zu können, um "eine Reise nach Italien" mit ihm zu machen, so war er boch ber Ber=

<sup>\*)</sup> Samuel haber mar hofbanquier in Karlsruhe und murbe unter Großherzog Lubwig 1829 in Anbetracht "feiner Berbienste" in ben erblichen Abelfiand erhoben.

wirklichung seiner Plane näher gerückt. Wir können hier übrigens bie Wöglichkeit nicht ausschließen, bag bamals bie Annäherung an Hauser vielleicht kurze Zeit in besserer Absicht geschah, als sie sich später (burch bie Ermorbung) verwirklichte.

Wir durfen nämtlich nicht unbeachtet lassen, was Großherzog Leopold in jener benkwürdigen Staatsrathssitzung geäußert hat; um so weniger, als in diesem Sinne ein Brief Stanhope's an hennenshofer vom December 1830 existirt, in welchem ihm berselbe folgende Neußerung Leopolds mittheilte:

"Der Prinz solle im Stillen erzogen werden, bann unter einem angenommenen Namen in die Residenz verbracht werden, da würde dann eine Berbindung mit seiner heranwachsenden Tochter Alexandrine den Weg zur Ordnung dieser Angelegenheit bahnen 2c."

Stanhope spricht in jenem Briefe noch folgende Unficht über Großherzog Leopold aus:

"Er habe noch keinen Fürsten so acht ritterlich und brav wie diesen Leopold kennen gelernt. Derselbe pikire nicht blos ben ächten Geist der Chevalerie zu haben, sondern er besitze ihn wirklich und würde, sobald es die politischen Berhältnisse Europa's gestatteten, der in das Arge versunkenen diplomatischen Belt ein Beispiel ebler Ritterlichkeit geben."

Ferner existirt ein Brief Stanhope's an Hennenhofer, welcher barauf hindeutet, daß Beide miteinander einen Auftritt hatten und daß an Hennenhofer das Ansinnen gestellt war, seine Sachen zu versäußern, die Schuld allein auf sich zu nehmen und zu fliehen.

Es fei bas Erwähntezur Ehre bes Großherzogs Leopold gefagt und wenn bies fein ernftlicher Wille war und es wider benfelben nicht zur Ausführung fam, so ist es ewig zu bedauern, benn
bie Geschichte hätte ihm unter ben ebelsten Fürsten einen glänzenden Ehrenplatz gegeben.

Sei bem, wie dem wolle, wir fonnen uns nur an bas halten, wie es in Wirklichfeit gefommen ift.

Auf vielen Umwegen (Ungarn 2c.) langte Stanhope wieber in Rarloruhe an, von wo er nach mehrtägigem Aufenthalte sich nach Mannheim verfügte.

Diesmal theilte er ber Großbergogin "im Bertrauen" mit, baß

er entbeckt habe, daß Hauser, welcher sich nunmehr in Ansbach befände (1832), von ungarischer Herfunft-sei.

Er versprach ihr bei seiner Berabschiedung, ben Findling, seinen Adoptivsohn, benmächst nach Mannheim zu bringen und ihr zu präsentiren, welches Bersprechen ber Großberzogin große Freude verursachte.

Etwas später hatte Stanhope in Frankfurt a. M. eine Zusammenkunft mit Geh. Rath von Blittersborf, von Mieg und Legationsrath Klüber — von Frankfurt aus schrieb Stanhope an bie Großherzogin, daß er nach Chewing abreisen musse; ob bies indessen in Wirklichkeit der Fall war, läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben.

Die Großherzogin erhielt feine Nachricht mehr, bis sie bie Ermorbung Kaspar Hausers zufällig ersuhr, welches Ereigniß ihr großes Herzeleib verursachte und sie immer mehr zur Ueberzeugung führte, baß ihre Vermuthungen traurige Wahrheit waren.

Am 20. November 1833 passirte Stanhope Mannheim, ohne baselbst einzukehren und am 26. November traf er mit Hennenhoser im Markgräflichen Palais zusammen.\*)

Am 27. November in ber Frühe hielt auf ber Durlacher Allee eine Chaise mit Koffern, in welche alsbald Stanhope und hennenhofer einstiegen, um eine Reise anzutreten.

Trog bes Einsteigens außerhalb ber Stadt, wußte man boch sofort in Karlsruhe, daß Hennenhofer da war, benn die Reisenden mußten auf der damals sehr frequenten Durlacher Straße Schritt sahren, weil dieselbe theilweise wegen der neuen Bepflanzung mit Pappelbäumen versperrt war.

Am 14. December 1833 erhielt Hauser, wie früher beschrieben, die töbtliche Stichwunde im Hofgarten in Ansbach, und um diese Zeit wurde Stanhope (Hennenhofer kannte man nicht) in der Nähe von Ansbach gesehen, während er erst am 23. December nach Hausers Beerdigung nach Ansbach selbst kam.

Bas nun die Frage betrifft, wer der Mörder bes Kajpar Hauser war, so können wir die Ansicht Daumers, welche benselben in dem Grafen Stanhope vermuthet, nicht für die richtige halten.

<sup>\*)</sup> In wie weit und ob Martgraf Wilhelm um bie Rafpar hauser Sache wußte, lagt fich nicht behanpten, man erzählt fich indeffen von biefem ichlanen herrn vielerfei Intriguenstäde.

Daß Stanhope Schuld an biefem Blute hat, bezweifeln wir teinen Augenblick, wenn er aber selbst ber Mörber gewesen wäre, hätte ihn Hauser erkennen muffen.

Der Mörber muß indessen ein mit Waffen geübter Mann gewesen sein und die öffentliche Meinung, wie auch verschiedene Schriften deuten auf den Major Hennenhofer. Mit seiner Persönlichkeit stimmt die Angabe Hausens, daß der Mörder ein sinsterer, gedräunter, blatternarbiger Mann war —; auch mußte sich Hennenhofer noch später in Freiburg bei Kayenmusiken, die ihm gebracht wurden, den Juruf "Mörder Hausens" gefallen lassen und sich im Jahre 1849 vor der Bolkswuth flüchten.

Uns war Hennenhofer erst in seinen älteren Tagen bekannt, als seine Kräfte gebrochen waren und er nur noch als Ruine die Kurchen eines viel bewegten Lebens zeigte; viele seiner Zeitgenossen aber sprechen ihm den Muth ab, hielten ihn für zu seig, eine solche That selbst zu begehen; schuldig ist er indessen sedenfalls auch an dem Blute.

Es ift nicht wahrscheinlich, daß eine neue Persönlichkeit zur Ermorbung Hausers in das Geheimniß gezogen wurde, es könnte deshalb der Berdacht nur noch auf den Unbekannten, den Mann, "bei dem Hauser immer gewesen ist," fallen, der aber aus eigenem Antriebe gewiß keine Mordthat begangen haben würde. Wir glauben daher das Richtige zu treffen, wenn wir den Sat aufstellen:

Stanhope und Hennenhofer sind zum Zwecke ber Beseitigung Hausers nach Ansbach abgereist und haben die Ermordung entweder selbst mit dem Dolche, oder mit vorgeschobener Hand des Unbekannten vollzogen. Auf ihnen und auf Jenen, deren Besehl sie vollzogen, ruht das Berbrechen — das unschuldige Blut.

Nach allem bisher Erwähnten erklärt sich nun auch das Benehmen Stanbope's sehr leicht; wir haben seine Rolle kennen gelernt:

Er aboptirte Hauser nach mißtungenem Mordversuch, um sich ihm zugänglich zu machen und um ihn wo möglich in seine Gewalt zu bekommen; er überhäufte ihn mit Liebe und außerordentlichen Freundschaftsbezeigungen, um unbedingtes Zutrauen zu erlangen und Einfluß ausüben zu können.

Durch seinen Ginflug murbe Hauser nach Ansbach versett, wo bann bie Bewachung aufhörte und bie Ermorbung vollzogen werben

fonnte. Nach dem Tode Hausers war seine Mission erfüllt. "Der Mohr hatte seine Schuldigkeit gethan" — und die plötzlich veränderte Ansicht über den Adoptivsohn hatte ohne Zweisel den doppelten Zweck: nichts mehr bezahlen zu müssen — und durch Ehrabschneiden den Namen des Unglücklichen als einen von ihm (dem Wohlthäter) überwiesenen Schwindler in der Welt schneller vergessen zu machen.

Rufen wir uns nun die verschiedenen Erscheinungen in ber Geichichte Kasvar Saufers in's Gebächtniß zurud. —

erinnern wir uns namentlich an bas, was Feuerbach in seiner Denkschrift mit bewunderungswürdigem Scharffinne niedergelegt hat! — erinnern wir uns ferner bessen, was Major Hennenhofer aufsaezeichnet hat! —

erinnern wir uns ber Geh. Staatsrathssitzung! und rufen wir schließlich noch die Angelegenheit mit Sailer und die in Zürich gerichtlich beponirten Briefe Hennenhofers und den Umstand, daß alle in der Kaspar Hauser Sache erschienenen Schriften von Karlsruhe aus aufgefauft, nie aber gegen eine der schweren Anschuldigungen gerichtlich Klage erhoben wurde, ins Gedächtniß zurück, so werden wir und mit und sebes beliebige Geschwornencollegium, nicht nur über die Bersönlichkeiten, welche bei dem Verbrechen betheiligt sind, im Klaren sein, sondern auch undefangen zu dem Urtheile gelangen:

Raspar Hauser war ber um seine Arone betrogene legitime Erbe von Baben, ber vertauschte, todtgeglaubte eheliche Sohn bes Großherzogs Karl und ber Groß= herzogin Stephanie von Baben!!!

Der gewandteste Vertheidiger der schlechten Sache, der geriedenste Diplomat wird keinen, die Anschuldigungen entlastenden Ausweg finden können — es bedarf geradezu einer verbissenen Böswilligkeit, um die moralische Ueberzeugung zu verläugnen; aber selbst wenn wir das ganze Resultat unserer Untersuchung über den Hausen werfen würden, wenn wir die bodenlosesten und durch nichts motivirten Gegenbehaupstungen aufstellen lassen wollten:

Die mit schärster Genauigkeit zutreffende Aufstellung Feuerbachs sei ein Fantasiegemälde, der berühmte Criminalist sei ein aufgeregter Fantast gewesen (was er sicherlich nicht war; Feuerbach war vielmehr ein klardenkender praktischer Mann, der als vorsichtig und ängstlich in seinem Urtheile galt); hennenhofer sei nicht wahrheitsliebend gewesen (selbst wenn wir bies zugeben, so würde er sicherlich nicht zu seinem Nachtheite lügen); wenn wir die Staatsrathssitzung und die von hennenhofer selbst anerkannten Documente beim Züricher Gerichte und alle bisher erwähnten Thatsachen ignoriren wollten;

wenn wir annehmen wollten, auch bas bis in die Details überraschend zutressende Resultat unserer Forschungen sei Täuschung, alle Uebereinstimmungen seien Laune des Zusalls,\*) so bleibt uns noch ein Alles vernichtender, jeden Zweisel niederschlagender directer Beweis übrig, den der Sturm von mehr als einem halben Jahr-hundert nicht weggeblasen hat; Beweisobjecte, die unter dem Schuze der Gesetz sorglich conservirt wurden und die bei einer etwaigen gerichtlichen Untersuchung (gegen uns) nach den bestehenden Gesetzen auch in Anspruch genommen werden könnten.

Wir meinen die Leichen in ber Gruft in Pforgheim.

Nicht umsonst hat Großberzog Ludwig die Gruft in Pforzheim schließen lassen und in Karlsruhe eine Familiengruft gebaut — nicht umsonst liegt er, der Lette der Aechten, nicht bei seinen Ahnen.

Man öffne bie Gruft in Pforzheim! man öffne bie Särge ber rasch Hinveggestorbenen, man unterwerse die Leichen (namentlich des am 8. Mai 1817 verstorbenen 2. Prinzen und des am 28. Mai 1817 verstorbenen Markgrasen Friedrich) einer chemischen Untersuchung — es muß sich heute noch constatiren lassen, ob Gift den Tod herbeigesührt hat. Man besichtige und untersuche die Leiche des am 16. October 1812 angeblich verstorbenen Erbprinzen! Hier müssen dann Thatsachen den Gegenstand ein für allemal aufstären.

Es war einem unserer Freunde gegönnt, im Februar 1860 bie Gruft in Augenschein zu nehmen, und machte derselbe an den beiden Kindersärgen die Bemerkung, daß der Sarg des älteren Prinzen schwerer ift, als derjenige des Jüngern, obgleich der Erstere im Alter von 18 Wochen starb, während der Letztere das Alter von 1 Jahr und

<sup>\*)</sup> Die Lanne bes Zufalls hat schon merkwürdig gehaust unter ben badischen Erbprinzen — eine Zeit lang sind sie Alle auf der Jagd verunglückt, barunter auch ber Bater des Türkenlouis; im 17. Jahrhundert allein haben sich 4 Prinzen auf der Jagd erschossen — auch das plögliche Sterben kam öfters vor, — Markgraf Ernst Friedrich von Durlach starb 1604 an Gift.

8 Tagen erreichte. Diefer Umftand erinnert uns an eine Neugerung Bennenhofers, die auf ein Geheimniß im Sarge bes erften Pringen beutet.

Wir gelangen jum Schluffe unferer Schrift.

Lon ben Angeschuldigten ift Niemand mehr am Leben, birecte und indirecte Nachkommen sind an Verirrungen ihrer Vorsahren nicht schuld, es kann beschalb dieser Schrift keine feindselige Absicht unterschoben werden. Dieselbe ift geschrieben, um der Geschichte die Wahrheit zu überliefern und die Ehre Kasvar Hausers zu retten.

Für die Familie muß es von Werth sein, daß dem armen Kaspar Hauser endlich das Recht, in der Gruft seiner Ahnen zu ruhen, eingeräumt wird und für die jetige Dhnastie dürste dies noch von ganz besonderem Werth sein, weil die irdischen Reste Kaspar Hausers dassenige Object bilden, welches den Uebergang der Krone auf das Haupt des verstorbenen Großherzogs Ludwig, sowie die durch den Congreß von Aachen 1818\*) anerkannte Successionsfähigkeit der Hochberg'schen Linie, welche Succession in der That durch die Thronbesteigung des Großherzogs Leopold erfolgte, motivirt.

Entsetlich wurde an dem armen Kaspar Hauser gehandelt, an dem Prinzen eines erhabenen Fürstenhauses, an dem Enkel des gestürchteten Kaiser Napoleon I., an dem Berwandten der ersten Herrscherhäuser Europa's, und es wäre ein Beispiel edelster Ritterlichkeit, das gegeben würde, wenn es dazu fäme, daß ihm, sei es öffentlich oder in der Stille, ein warmes Andenken geweiht würde, wie es einem rechtmäßigen Prinzen von Baden gebührt. Dann wäre eine seite bielen Jahrzehnten fortbrennende Frage erledigt, der heißersehnte Wunsch des schwergeprüften Herzens der höchstseligen Frau Groß-herzogin Stephanie und zugleich ihr letzter Wille erfüllt.

<sup>\*,</sup> Familienstatut vom 4. October 1817 - Staatsvertrag vom 10. Juli 1819.

## Kaspar Sauser.

Sein Wefen, feine Unschuld, feine Erduldungen und fein Urfprung

in

### nener gründlicher Erörterung und Rachweisung.

Mit einer Unzahl bisher noch unveröffentlichter Auffäge, Nachrichten und Erklärungen gewichtvoller Beobachter, Zeugen und Sachkenner, namentlich auch zur Ergänzung bes theils an sich mangelhaften, theils noch ungenügend und mit Weglassung relevanter Bestandtheile mitsgetheilten Actenmaterials

pon

### G. Fr. Danmer,

#### Mit einer lithographirten Gafel. gr. 8. 1873. M. 6. —

Es wird in diesem Buche das gange Leben und Wesen des Findlings eingebend erörtert und auch sein Ursprung nachgewiesen, wobei entscheidende Wichtigseit auf das Geständniß des badischen Majors Hennenhofer gelegt wird, welcher Memoiren binterlassen bat, welche noch existiren und aus welchen wörtstich die Stelle mitgetheilt ist, wo die Eussisterung des Findlings aus dem großberzoglich-badischen Elternbanse durch die Comtesse Hochberg und den Major Hennenhofer beschieben wird.

# Kaspar Hauser,

ober:

Unbeutungen zur Enthüllung mancher Geheimnisse über Hausers Herkunft, die Urfache seiner Gefangenhaltung und Ermordung, Bersgliederung des mitgebrachten Briefes, Bezeichnung des Mörders, bann Beleuchtung ber Berhältnisse bes Lord Stanhopes gegen Hauser und bessen nächste Umgebung.

Berausgegeben

non

28. C. Gr. A.

gr. 8. 1838. Mt. 2. 50.

Drud von G. 3. Mang in Megeneburg.

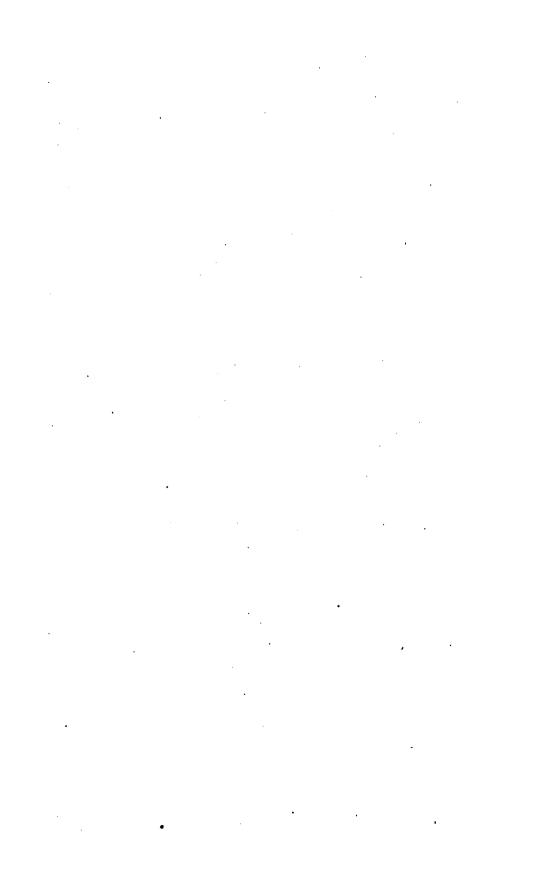





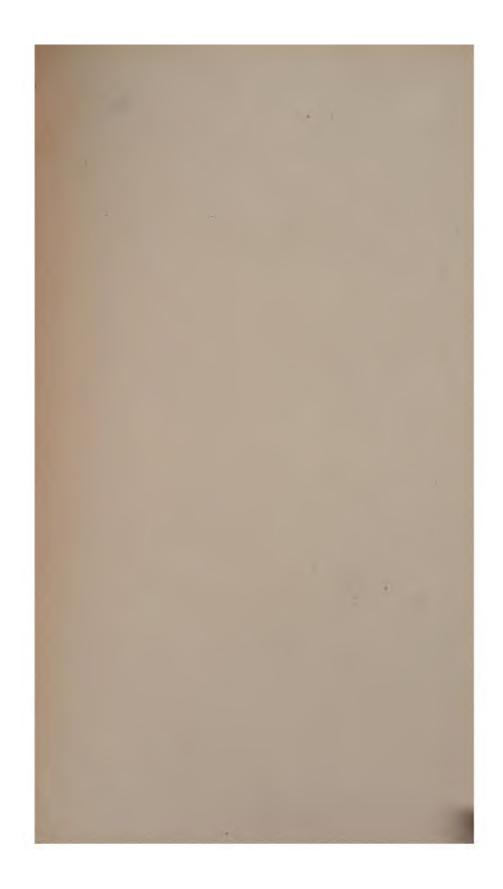







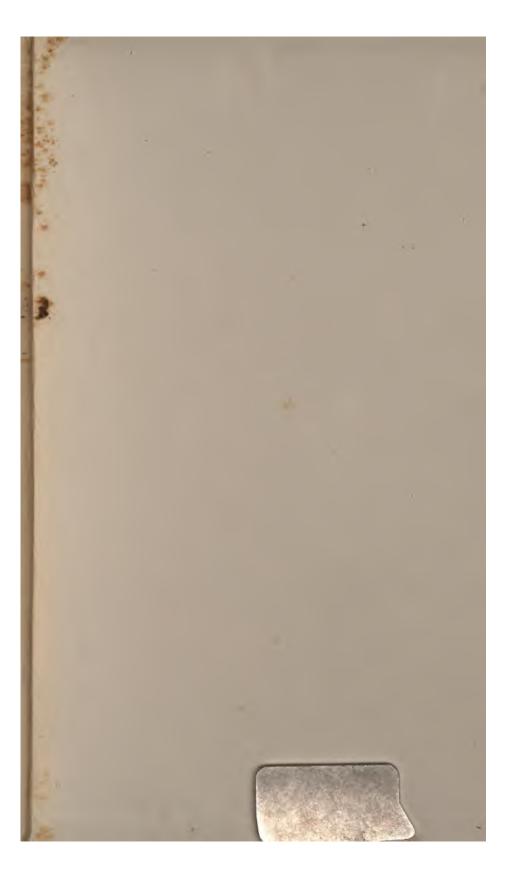

